

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# SCHRIFTEN DER GESELLSCHAFT



FÜR
THEATERGESCHICHTE

832.708 F954

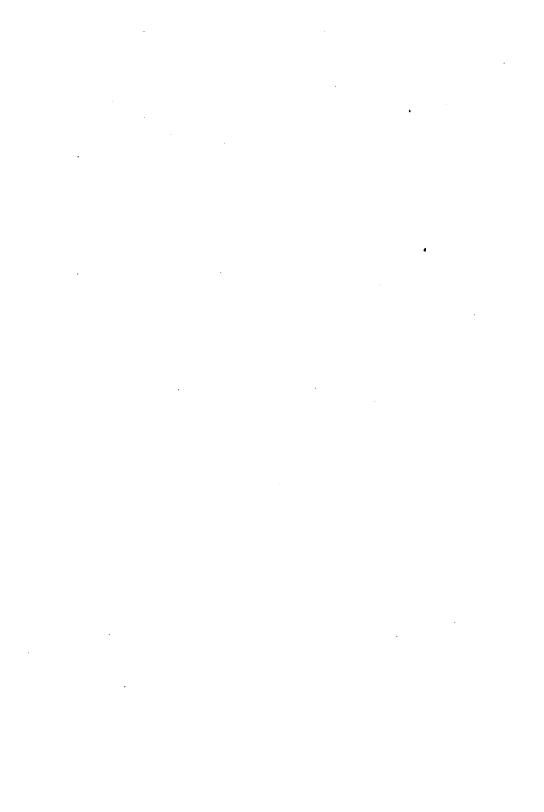



LELAND-STANFORD JVNIOR-VNIVERSITY



832.708° F954

•

•

Schriften der Gesellschaft für Cheatergeschichte.

# Kaimunds Yorgänger. Bäuerle - Meisl - Gleich.

Eine Auswahl, herausgegeben und eingeleitet von Rudolf Fürst.



Berlin Selbstverlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte 1907.

·
· 



Adolf Bäuerle.

Nach Kriehuber 1846.

# Kaimunds Yorgänger.

## Bäuerle - Meisl - Gleich.

Eine Auswahl, herausgegeben und eingeleitet von Rudolf Fürst.

Mit einem Porträt Bäuerles nach Kriehuber.



### Berlin

Selbstverlag der Gesellschaft für Cheatergeschichte 1907.

**A**}

### 137233

Druck von Otto Elsner, Berlin S.

## 

### Inhaltsverzeichnis.

|                      |               |              |         |     |       |      |          |    |      |     |      |       |        | Seite           |
|----------------------|---------------|--------------|---------|-----|-------|------|----------|----|------|-----|------|-------|--------|-----------------|
| Einleitung           |               |              |         |     |       |      | IX—XCVII |    |      |     |      |       |        |                 |
|                      | . Die         |              |         |     |       |      |          |    |      |     |      | ]     | IX     |                 |
| 2                    | . Der         | Spi          | egel t  | er  | Bei   | t    |          |    |      |     |      | XX    | IV     |                 |
| 8                    | . Die         | liter        | arisch  | 2   | trab  | itio | n        |    |      |     | Х    | LV    | Ш      |                 |
| 4                    | . Die         | Tech         | nit     |     |       |      |          |    |      |     |      | LX    | V      |                 |
| 5                    | . Die         | Dich         | ter     |     |       |      |          |    |      |     | L    | XX    | VI     |                 |
| 6                    | . <b>A</b> us | blict.       |         |     | •     |      |          |    |      |     |      | XC.   | Ш      |                 |
| Chronologische Tafel |               |              |         |     |       |      |          |    |      |     |      |       | XCVIII |                 |
| Nool                 | Bä            | uerle        | , Die   | Ą   | Bürg  | er   | in       | V  | }ien |     |      |       |        | 3 - 92          |
| Adol                 |               |              |         |     | _     |      |          |    |      |     |      |       |        | 94—171          |
| Rarl                 | Mei           | <b>\$</b> [, | Die     | Eı  | ntfül | hru  | ıng      | Ъ  | er   | Pr  | inz  | effin | ın     |                 |
|                      | Euro          | pa           |         |     | •     | •    |          |    |      | ٠.  |      | •     |        | 174—249         |
| Jose                 | Allo          | is C         | bleich, | , 1 | Fies  | ťo,  | <b>b</b> | er | Sa   | lan | rifr | äm    | er     | 255—329         |
| Anm                  |               |              | •       |     | ٠.    |      |          |    |      |     |      |       |        | <b>333—3</b> 51 |

•

Einleitung.

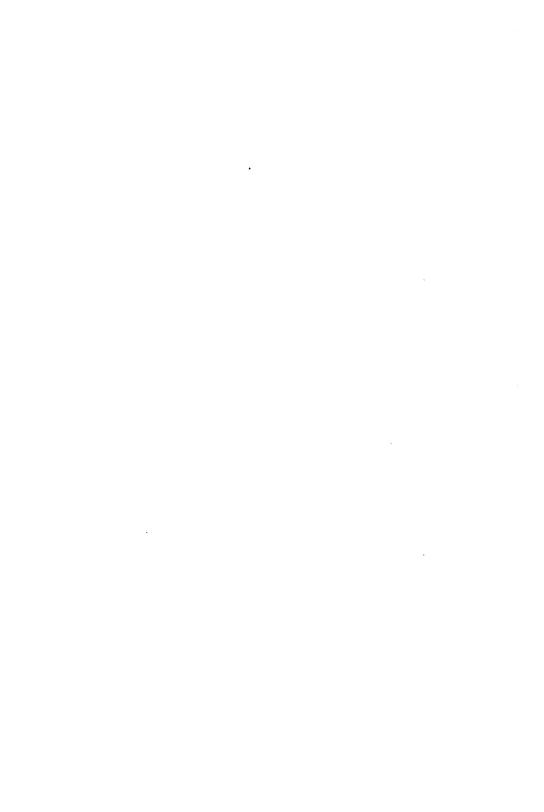

### 1. Die Zeit.

Das zweite Jahrzehnt bes neunzehnten Jahrhunderts bebeutet für Die äußere und innere Entwidelung bes Raiferstaates Defterreich and ber Haupt- und Residenzstadt an ber Donau einen bedeutsamen Ein- und Abschnitt. Napoleon, deffen Truppen zweimal die unfreiwillige Gaftfreunbichaft der Biener in Anspruch genommen hatten, fiel; berfelbe Rapoleon, der, mit bem Fuße auf bem Raden bes Baters, fich die Sand der Tochter erzwungen und nach dem Friedensschlusse von Bien den alten Bahrspruch "Bella gerant alii, tu felix Austria nube!" in neuem, berhängnisbollem Sinne umgebeutet hatte. zwanzigjähriger Krieg wurde beendet. Die Racht des Frembländers, bie die Wiener nicht widerspruchelos, aber in notgebrungener Fügung ertragen gelernt hatten, war mit einem Schlage gerftort, bie alte Gemeinschaft mit den blutsberwandten Bundesbrüdern, auf die Raiser Franz doch feierlich Bergicht geleiftet hatte, blühte in neuen, ungeahnten Formen wieder auf; blühte auf, um in wenigen Jahren zu einer Heinlichen, neibischen Gifersuchtelei gusammenguschrumpfen, gu einer höhnischen Betonung bes Trennenben, da doch eben noch das Einigende fich in fo großartiger Beise bekundet und bewährt hatte, und da — die bitterfte unter all den bitteren Travestien der Zeit biese Einigung, die nach außen so Ungeheures geleiftet hatte, nach innen au der Bölfer Nus und Frommen von den verbündeten Regierungen weiter gepflegt murbe, ba Metternich-Gifenbart, ber bie Bolfer nach feiner Art furierte, ben Rorben wie ben Guben mit ben Segnungen einer Karlsbader Kur beglüdte. Man follte einmal ben Versuch machen, eine Geschichte bes beutschen Nationalgefühls in Wien au schreiben. Gugen Guglia1), der Hiftoriograph der Stadt Wien, berichtet, wie die Biener Bürgerschaft 1796 ein Freiforps bilbete, um Napoleons Fortschritte in Italien, die Oefterreichs Sicherheit im Suben gefährbeten, zu hindern; wie die Wiener Freiwilligen fieben Stunden lang bei Bebilacqua im Gefecht ftanden, als es galt, dem festen Mantua Entsat zu bringen, wie mit der Festung selbst auch das Entfaktorps verloren ging; wie fich alle wehrfähigen Bürger,

Studenten wie Sandlungsbiener, gur Fahne brängten, als man biel au spät, wenige Tage bor bem Präliminarfrieden von Leoben, an eine allgemeine Volksbewaffnung schritt und wie sich schon nach dem Frieden von Campoformio fehr temperamentvolle Rundgebungen gegen Frankreich abgespielt hatten. Die Abneigung gegen Napoleon brachte es auftande, daß das Gefühl ber Zusammengehörigkeit mit bem übrigen Deutschland, bas au Anfang bes 19. Nahrhunderts von der groken Menge nicht mehr empfunden, bon manchen Intellektuellen, wie den Dichtern Ahrenhoff und J. S. Collin, einfach abgelehnt' wurde, boch in einzelnen Rreifen, jumal in ariftofratischen, bon "reichsdeutschen" Schriftstellern besuchten und beeinflukten Salons, wieder auffladerte; bis bann die neu erwachte und neu betätigte Solibarität nach ber Bollerschlacht durch eine freilich recht turze Reit in einem ganz luftigen Feuerchen brannte, das schlieklich von einer fürsorglichen Regierung feierlich ausgetreten werben mußte. Recht anschaulich kommt diese Wandlung der Zeit und Gesinnung in den Briefen des braven "Eipelbauers") (Rosef Richter, bann Rarl Gewey, später Abolf Bauerle), ber fich fo gern als Gewiffen Wiens und ber Biener aufspielt, jum Musbrud. Roch im Jahre ber Leipziger Schlacht wird seelenruhig dem geliebten Kaiser dafür Dank gesagt, daß er das Ariegstheater von Oesterreich, wo man spazieren gehen, das Theater besuchen und fich Effen und Trinken gut schmeden laffen tann, fernhielt. Doch dieser Bachanderl-Quietismus ändert sich in wenigen Monaten. Bald hofft ber neue Eipelbauer, ber rebliche Raifer werbe boch nicht bas schöne Werk zerstören, bas bie entferntesten Botentaien unternahmen, um das deutsche Baterland au retten, und er werde mithelfen, bie armen Deutschen au befreien, bie icon fieben ober acht Nahre lang "burch frembe Baffagiere böllig trumm geschloffen finb". (Inawischen war an Stelle bes "unabhängigen" Literaten Richter, bes "Satirenschreibers in Rabeners fanfter Manier", ber freilich den "auch für den unschuldigften Satirenschreiber in einer Monarchie so notwendigen Schutz der Großen" genoffen und bom gütiaften Monarchen und besien ameiter Gemablin Gnaben= gehälter hatte, ber **Sofbeamte** Gewen getreten). bezogen Als bann Raifer Frang ben Rrieg erklärte, als mader gerüftet und Wien befestigt wurde, als man in den Theatern öfterreichische Rriegslager, ben öfterreichischen Grenabier, bas die Uniform des Raifers feierte, da berspricht der Givelbauer, bie Wiener, die ihren Raiser schon borber von Bergen lieb gehabt, würden ihn nunmehr auf den Händen tragen. Natürlich gab es nach bem Siege von Leipzig ungeheuren patriotischen Aubel, und ebenso natürlich wurden nun die Schwarzseher bon borbem, die offenen ober beimlichen Franzosenfreunde, vom Volksmunde die "Blauang'loffenen" (blau Angelaufenen = Gefoppten) benannt, weiblich berhöhnt. Aber

fcon inmitten bes Aubels über bie glorreiche Beimtehr ber berbunbeten Sieger, ber sich in glanzenben Soffesten und in der Bewirtung bon 15 000 Mann im Augarten und Prater entlud, sputten allerhand Rlagen über die Ausländer, die sich in Wien breit machten (zur Rongrefizeit), über die leidige Sucht der Wiener, das Heimische herabzuseben und bas Frembe zu bergöttern, über grobe ausländische Theaterkritiker,') die heimliche Feinde Wiens seien (man hatte bergeffen, bak einer diefer berteberten reichsbeutschen Literaten burch feine Proklamationen im Jahre 1809 ben Anftof zu der großen Bendung der Dinge in Oesterreich gegeben hatte), über die deutschtümelnben Stüde bom Schlage "Raspars, des Thorringers", die im Theater an ber Bien gespielt murben. Mit bem Geschimpfe über bie bemaffneten Räuberhorben, die eidbrüchigen Banditen aus der Bande des glücklich nach Elba vertriebenen Räuberhauptmanns Gutteil (Bonaparte) vereint sich ein Wutgeheul gegen die schundige Schuster- und Schneider-Republik, die bor 22 Jahren ihre berruchten Krallen in den geheiligten Leib ihres Königs "eingehaut" hatte, und eine Beräucheruna der französischen Restauration. Nach Waterloo gibt es wieder einige nationalbeutsche Begeisterung, die auch den General Vorwärts mit einschließt. Aber schon 1816 hat der fingierte Gipelbauer (Gipelbau ist ein Dorf in Nieberösterreich) in einem fingierten Wirtsbaus einen Streit mit einem fingierten, anmakenben "Bröffen", ber es wagte, "in einem Augenblick, wo die zwei großen Monarchen von Oesterreich und Breufen in so einer Freundschaft und Harmonie sind", in einem öffentlichen Bierhaufe zu fagen, die Preugen feien die Retter ber österreichischen Monarchie gewesen! Analoges sollte einer in Berlin auszusprechen wagen! Da macht ein Tropfen bas Nak überlaufen. In Berlin mar bie "Berlinifde Gefellicaft für beutiche Sprache") gegründet worden (1814) und hatte die Sprachreinigung auf ihre Fahne geschrieben. Schon borber war die sogenannte altbeutsche Tracht, Befreiungstriegen mie fie nach ben nod nationalgefinnten jungen Leuten, namentlich Turnern und Studenten, beborzugt wurde, in Wien aufgetaucht. Der brabe Gipelbauer, ber fich zur Vertretung des Urwienertums berufen glaubte, machte sich weidlich Er hielt bie jungen über die neue Kleiderordnung luftig. Leute, die Fortungti Bunfchütlein auf dem Ropf und einen "schlaarnen"6) Kragen auf blokem Halse tragen, für mas= fierte Gafte von der Redoute; aber man bedeutete ihm, bies feien junge Batrioten, die gegen bas Frangofentum einen folden Sag und eine solche But begen, daß fie die altbeutsche Rleidung wieder einführen und alle Fremdwörter, besonders die französischen und walischen (wälschen), ja fogar die lateinischen aus der deutschen Sprache "aussideportieren" und nichts als beutsch reben und nur deutsch einhergehen wollen. Awar hat der biedere Urwiener nichts gegen eine wirkliche Nationaltracht, die wenigstens ben berfluchten Luxus aus

der Belt schaffen würde. Aber diese mehr altfranzösische als altbeutsche, diese bon ungarisch-polnischen Borbildern beeinflufte Rleibung bewirft nur, daß ihre Trager von ben Bienern ausgelacht werben. Denn was für Jena ober Tübingen paßt, ift barum noch nicht in einer großen Refibengstadt wie Bien möglich. Gin Dutend Stubenten wagt es, einer Bebolkerung von 800 000 Mann den Ton angeben zu wollen! Da haben fich biefe Herrchen aber verrechnet: besser G'schlavn (Sklaven) ber Franzosen als gewisser Studenten! "Wenn wir eine Nationaltracht aufbringen wollen, haben wir schon felbst so viel Rosomi (Verstand) im Ropf, ohne bestwegen lebenblichi Dodnen (lebendige Buppen) aus dem Beidelber [ger] ober Kräbwinkler Modejournal au fein." Die Wiener haben immer au viel von den Ausländern angenommen (val. Gewebs einattiges Gemälbe: "Die But aufs Ausländische" 1817). Und nun gar bas neue Sprachreinigungsinftitut in Deutschland, für bas eine Biener Zeitung ("Der Manberer") einzutreten magte! Bunachft gibt ber Gipelbauer von 1816, der Fiktion nach doch ein dummer, nach Wien eingewanderter Bauernjunge, ber au erhöht tomifder Birtung über die einfachften Frembwörter ftolpert, einige tiefgründige sprachgeschichtliche Babrheiten zum beften, um den Purismus ad absurdum zu führen: selbst gang eingebürgerte Borter, wie Fenfter, Tifch, Ruder, feien frember Bertunft, und man muffe ben fremben Bollern bas Recht belaffen, ihre Erfindungen (Bajonett, Telegraph) in ihrer eigenen Sprache au benennen. Jenes Wiener Blatt, das auch für die neue Sprackkehrerei eintritt, und bor ber neuen Berliner Wortfabrit auf ben Anien liegt, wird scharf gerügt, und es werden einige der Berliner Reubilbungen von allerdings zweifelhaftem Gelingen, wie Wernhold für Leutnant, Gelbholb für Rentier, abfällig zur Kenntnis genommen. Doch ift es fehr fraglich, ob wirklich Eipelbauer-Gewens sprackliches Gewiffen von diesen Wortungetumen belaftet wurde, der eigentliche Grund für seine Beunruhigung lag anderswo. "Wie kommen die Berliner bazu, einen spracklichen Robe vorzuschreiben?" Daber Der Lärm! Wenn die Wiener ihre Fremdwörter los fein wollen, fo werben sie beren Ausmeraung aus eigener Kraft und nach eigenem Gutbunten bornehmen. Inamifchen ift ber Gipelbauer emfig beschäftigt, die Berliner Verbeutschungsversuche ins Lächerliche zu ziehen, und kommt sich ungemein witig vor, wenn er für "Tabakdose" "G'sichtsvorsprungtrautstaubtrügerl", für "Tabat" "Mauleinftan. kungblätter", für "Kaffee" "Türkische Bohneneinbrennsuppe" vor schlägt. Und er fann sich lange nicht über ben "ausländischen Sprachreiniger" beruhigen; in ber (nebenbei gesagt: recht lasziben) Rahmenerzählung, die des Eibeldauers Abenteuer in Bien einfakt. erscheint ber altteutsche Sprachreiniger mehr als einmal und kommt seiner Aufgabe, sich möglichst töricht zu benehmen und möglichst alberne Berbeutschungen zu erfinden, aufs beste nach. Schon nach Rabresfrift tann ber Patriot, erleichtert aufatmend, erklären, daß fich kein Reu-Altbeutscher mehr in Wien sehen läßt. Doch noch 1819 fieht fich der Giveldauer, furz vor Gewens Tod, veranlakt, den öfterreichischen Sprachgebrauch gegen die Beeinflussung burch "Fremde", wie Abelung, Campe, Bof, nachdrudlichft in Schutz zu nehmen. Zu jener Zeit, vielleicht ichon unter bem Ginflug Abolf Bauerles, bes kommenden Mannes, gibt es freilich Anwandlungen, das Wort "fremb" etwas weiter au fassen und sich barüber au beklagen, daß ber Biener sich zu wenig seiner beutschen Nationalität bewuft ift und von seiner Borliebe für das Französische nicht lassen kann ober (etwas später), dak man aus leidiger Anglomanie, aus "Wut aufs Ausländische", englischen Stoffen den Borgug bor den unübertrefflichen heimischen Kattunen gibt. Aber trot einzelner Regungen allbeutschen Nationalgefühles, tropbem ber Jahrestag ber Schlacht bei Leipzig noch Jahre hindurch festlich begangen wird, trothem man fich freut, als der "angebetete Raiser" draußen in Deutschland freundlich empfangen und allerorten gefeiert wird, trot alledem hat man's boch scharf auf die "Gerren Berliner", die man mit ironischer Abfichtlichkeit in Gegensatz zu "uns armen ungebilbeten Defterreichern" fest, an benen man wader nörgelt und die man boch um alles und jedes, felbft um ihre Schwefelfuren, die man ichleunigst nachahmt, beneibet; ja, die viel gerühmte Wiener Gaftlichkeit hindert nicht, ben gahlreichen Reichsbeutschen, die sich in Wien heimisch gemacht haben, ohne daß sie jemand hereinholte, und die nun die waderen Urwiener verdrängen, fehr deutlich zu zeigen, wo der Zimmermann das Loch gelaffen hat. Alles bleibt beim Alten: der Oefterreicher ift der wohltätigfte, Liebenswürdigfte und auch der glucklichste Menfc. Denn er lebt in dem beften aller Länder, wo eine weife, fürsorgliche, nur allzu milbe Regierung es zu Wege gebracht hat, daß es knapp nach der Beendigung eines zwanzigjährigen Krieges auf allen Wegen des öffentlichen Lebens grünt und blüht, wo jeder, der arbeiten will, lebt, und unterftütt wird, wer nicht mehr arbeiten kann; wo es unter dem milben Zepter des väterlichen Raisers bas höchste Glud bes Menschen ift, ein wackerer Untertan zu sein, ein Glud, bas jeber Oefterreicher schon mit ber Muttermilch eingesogen hat. Benige Nahre nur — und die Verbrüderung von Leivzig und Baterloo wurde nur an Festtagen aus dem Schrank genommen und bon ben Motten gereinigt; alltags fah es ungefähr wieder fo aus, wie nach den Tagen von Lobofitz und Rogbach, da ein "freimütiger Mann", ber alte Gipelbauer Josef Richter, bas "ganz berunglückte Leben" des Preußenkönigs Friedrich II. skizziert hatte.

Im Grunde waren also die Spuren, die Napoleons Glud und Ende im Gefüge ber Bienerftadt hinterlaffen hatte, nicht allautiefe, wenigstens soweit nur die hohe Politit in Frage tam. Weit wesentlicher sind die Veränderungen in wirtschaftlicher Beziehung und auf jenem weiten Grenggebiete, auf dem politische und wirtschaftliche Entwickelung ineinander wachsen. Hierber gebören in erfter Linie Makregeln wie die bon Napoleon gegen England verbanate Kontinentalsperre. Guglia') macht darauf aufmerksam, wie eigentümlich bas von Napoleon gegen englische Waren erlaffene Einführungsverbot auf Defterreich und befonders auf Bien eingewirkt hat. Es kam neues Leben in die Industrie: "alles suchte nach Surrogaten, und es galt für patriotisch, diese der echten fremden Fabrikation borzuziehen, ein Fürft Lichtenstein bulbete nur Ahornauder in seinem Saufe. Biele Erfindungen wurden gemacht, deren Unwert sich später wieder herausstellte, die aber für einen Augenblick doch Geld und Ansehen eintrugen: es wimmelte von Patenten . . . " Roch 1813 flagt der Eipelbauer, daß man die Erzeuger von Surrogat-Raffee, Surrogat-Sardellen und ähnlichen, teilweise ganz schwinbelhaften Ersakmitteln gar noch als gute Batrioten feiern muffe, weil auf folche Beise bas Geld, das sonst ausländischen Fabrikanten zugute käme, im Lande bleibe. Aber icon im Auli besselben Nahres tann ber Chronist die freudige Mitteilung machen, baf ber "echte" Kaffee den patriotischen Bürgern wieder erlaubt sei. Das Raffeepatent bom 11. Juli 1818 hat der Aufopferung der gut gesinnten Magen ein Ende bereitet, freilich aber auch der neu emporgediehenen Induftrie ein schnelles Ziel gesett. Doch der einmal gewöhnte Zichorientrank sputte noch lange bei gewissen Volkswirten und Predigern einer naturgemäßen Lebensweise: als bas Rapiergeld in immer größerer Menge ausgegeben wurde, ba fonnte man ben Bankozetteln keine volkstümlichere Empfehlung mit auf ben Weg geben, als die Behauptung, sie seien ebenso unentbehrlich wie die Bichorien als Ersat bes Raffees. Und noch 1817 führt ber leicht au regierende Eipelbauer als eine ber Sauptursachen für die allgemeine Demoralisation ben Genuß bes echten Raffees, biefes abscheulichen Giftes. an.

Richt so rasch wie der Surrogat-Aummel konnten naturgemäß all die andern wirtschaftlichen Folgen der langen Kriegssahre aus der Welt geschafft werden. An Edisten und Patenten hat es zwar in keiner Richtung gesehlt, aber deren Wirkung blieb hinter der des Kaffeepatentes zurück.

Im Jahre 1811 hatte der öfterreichische Kaiserstaat Lankrott angesagt, sein Bankozettel von damals, der einen Gulden Wert haben sollte, wurde mit einemmal auf fünf Groschen, d. h. auf den fünften) Teil seines nominellen Wertes, herabgesetzt.

Ratürlich mußte dieses böllige Bersagen von Treu und Glauben wirtschaftlich von schwerfter Birfung sein. "Aber nicht genug an biesem Greigniffe von faft elementarer Bucht, fehlte es auch nicht an wirflichen Elementarborgangen von nicht geringerer Berberblichfeit. Die von den Schäden und Abgaben des Arieges, von Steuern, Kontributionen, von dem Massenkonsum des Zeindes aufgeriebene Bevölferung hatte auch noch mit Digwachs und folechter Ernte zu fampfen.") Noch 1813, also lange vor Friedensschluß, hatte der optimistische Gipelbauer triumphierend anfundigen tonnen: Seife, Brot und Aleisch werden billiger, nur der Wein teurer, der Geldturs beffert fich, und glücklichere Zeiten stehen bor ber Türe. Doch schon 1814 beginnt er über die Teuerung in den Wirtshäusern zu "raunzen", wo man boch bis nun für 15 Kreuger brei Speisen, für 30 noch ein Bratel bagu bekam, freut sich aber immer noch der billigen Rindsleischpreise (7 Rreuger fürs Pfund) und tröftet fich und feine Mitburger bamit, daß das Leben im übrigen nach zwanzig schweren Kriegsjahren nicht mehr so billig sein kann wie vordem. Und 1815 hat er vollends die aute Ausflucht, dak in einem Konarekort eine mäkige Teuerung durchaus berechtigt sei. Im nächsten Jahre gilt seine Rlage schon ber Bobnungenot in Bien, die unerhört hohe Mieten und unerhörte Grobheit der Birte und Bortiers ("Bausherren" und "Sausmeifter") zeitiae. Aber 1816, als ber bose "Bonaprazi" schon auf St. Helena interniert ift, muß er eingestehen, baß die Reiten schlecht sind, baß trok aller weisen Borforge ber Regierung — in der großen Stadt Ueberfluft und Berfcwendung mit Rot und Bettelftab eng aufammen wohnen. Butter und Mild wird teurer, ftatt Bubnereier befommt man nur mehr Taubeneier, nur reiche Leute vermögen fich leibliche Rahrungsmittel zu verschaffen. Das Jahr 1816 gestaltete fich noch überdies zu einem regelrechten Sungerjahr, es gab eine jämmerliche Mißernte, auch die Weinernte war schlecht, und das bischen Schabenfreude darüber, daß sie in Ungarn und — Deutschland auch nicht besfer war, machte das verhagelte Kraut nicht fetter. Es mußte eben wieder das beliebte Narkotikum: "Wir haben ja erft feit 1815 Frieden und hatten seit 1787 Krieg — da kann doch nicht plötzlich wieder alles in der guten alten Ordnung sein", herhalten, und man ließ feine Augen über bie ichmaragelben Grenapfähle, nach Babern, nach ber Schweig, nach Frankreich und Stalien, schweifen, um bas "solatium miseris, socios habuisse malorum" als Balfam auf die eigenen Bunden au ftreichen. Bald galt es, die berühmte Biener Bohltätiafeit anzurufen, benn bie Kabrifen begannen ihre Tätiafeit einauftellen, und überall gab es brotlofe Menschen. Da biek es benn, ben Letbgurt fester schnallen und gegen den "echten Kaffee" und andere Genugmittel, die weiteren Rreisen zu teuer wurden, als gegen gefundbeitszerstörende Gifte eifern. Mit geziemender Dankbarkeit

wird benn auch ein "abeliger Bund" begrüft, ber fich "zum Beften ber Armen" aufgetan hatte; und wirklich find — das goldene Wiener Berg! - in fieben Monaten 351 984 Gulben und 1500 Gulben Ronventionsmunze eingegangen. "Ich möchte", fagt ber bankbare Chronift, "meine Landsleute alle freffen vor Liebe, weil fie gar so gute Herzen haben." Endlich bringt bas Jahr 1817 burch eine gute Ernte eine kleine Besserung in die veraweifelte Lage. Aber "billiger wird es erft werden, bis alle Menschen Religion haben, ordentlich arbeiten, die Bürger wieder auf die alte gute bürgerliche Zeit zurücksommen und die Hausherren nicht mehr fo teuer find." Alfo immerhin erft in einiger Beit! Doch trot biefer bufteren Borausficht fann ber Eipelbauer schon im Juni besselben Jahres (1818) den beglückenden Ruf erheben: "Es wird billiger!" Doch das gleiche Jahr bringt auch schon wieder einen Ruckschlag: auf dem Lande gab's eine Hungersnot, nur die Kornjuden wurden reich und fuhren im Wagen; zu allem Glück war weniaftens bie Ernte von Bein, Kraut, Rübe befriedigend. Und 1819 brachte dann endlich, wie schon früh im Jahr sichergestellt werben konnte, eine glanzende Ernte. Der Bunfch freilich, die Hausherren möchten mit ben Dietzinfen herabgeben, blieb vorläufig noch ein frommer: wenigstens mußte man auf dem Michaelerplat (im erften Wiener Stadtbegirt, nächft ber Raiferlichen Burg) für ein kleines Raffeehaus nebst einem Quartier von fünf Zimmern 10 000 fl. Nahresmiete bezahlen. Doch scheint nunmehr die schlimmste Zeit vorüber zu fein. In der Leopolbstadt (zweiter Biener Stadtbezirk) wurde die "Erste Sparkasse" errichtet, in gleicher Beise ein Zeichen einer gewissen sozialen Fürsorge, wie bafür, daß ber fleine Mann doch immerhin über einiges überflüssige Bargeld verfügte. Und einiges Autrauen, eine gewisse Stetiakeit in der Geldgebarung war um so wünschenswerter, als es an allerlei Finanzoperationen, bon benen die wenigsten glücklicher Art waren, nicht fehlte und zudem der Bc= völkerung noch ber Schred von 1811 in den Gliebern ftak. ලං "provisorische Bant" wurde 1816 eine gegründet, die bon ihren Aktionären ein nicht geringes Maß patriotischer Opferwilligkeit verlangte; es galt als höchft verdammenswert, die Einlösungsscheine zum Termin auch wirklich einzulösen, also bas Silbergelb einzusteden und die Aftien liegen zu lassen. Es konnte daher nicht fehlen, daß ein Gerücht um das andere auftauchte, bemaufolge zur Gesundung des schwer dahinsiechenden Ristus an den Bürgern Schröpffuren vorgenommen werden sollten. Charatteristisch ist die folgende Erscheinung, die aus dem Jahre 1818 berichtet wird. 10) Damals gab's ben sogenannten Kupferrummel; das heißt, eines Tages verbreitete sich das Gerücht, der Wert des Kupfergeldes werde von Amis wegen "erhöht" werden. Die Folge war nun, daß fich jeder seinen Borrat an Kupfergeld zu wahren ober möglichst teuer bei jenen

angubringen suchte, die niemals alle werben. So wendeten aunächft die Gewerbetreibenden, die Retger, Bader usw., ein fanbaloses Affignatenspftem an. Ber ein größeres Gelbftud ober einen Schein als Rahlung gab, ber bekam nicht den ihm auftehenden Reft in dem koftbaren Rupfergelb heraus, sondern einfach eine Anweisung, gewöhnlich aus einem Stud gesiegelter Spielkarte hergestellt, auf neue Bare. Beweglich schilbert ber Gipelbauer die Gefühle bes armen Teufels, ber feinen muhfam erübrigten Gulben bem Metger über. gibt, um ber franken Frau für ein paar Grofden ausnahmsweise ein Studchen Aleisch mitzubringen, und ftatt der ihm gebührenden Groschen, für die er beim Bäcker Brot einholen wollte, eine Anweisung auf ein Quantum Fleisch guruderhalt, bas er fich boch in Jahr und Tag nicht leiften tann. Richt gang so tragisch, aber ebenso braftisch wirft die Berzweiflung des alten Herrn, der zur Erhaltung seiner Gefundheit alljährlich im Mai zu purgieren pflegt, ahnungslos in der Apotheke mit einer Banknote zahlt und nun eine Anweisung auf einen folden Borrat feines Abführmittels erhält, wie er ihn auch bei peinlichster Gesundheitspflege in allen fünftigen Maitagen seines Lebens nicht aufbrauchen kann.

Das aber war eine aweite Rolge des Staatsbankrottes von 1811, die nicht minder verhängnisvoll wurde, als die Verelendung. Er hatte eine allgemeine Verschiebung der sozialen Schichten zur Folge: eine "fcwindelhafte Betriebsamkeit""), ein ungeheures Regoziantentum machte sich geltend, und dabei vollzog sich "ein starker Besitwechsel, an Stelle der zugrunde gegangenen Rapitalisten, Grundbefiter, Fabrikanten und Spekulanten trat bald ein neues Geschlecht von Bohlhabenden, und Wien erschien nach wie vor als eine behagliche Stadt, wo viel genoffen und wenig gebarbt wurde." Und an diesen beiben enge berbundenen Erscheinungen hatte Wien an allen Gliebern durch Jahre und Jahrzehnte zu laborieren. Schabe, daß fein Biener Dichter gegen 1820 feinen "Martin Salander" geschrieben hat. Schon 1814 beginnt der Chronift über allerlei Borfenumtriebe zu klagen, er ereifert sich mit großer Leibenschaft gegen die "Börsenjanitscharen", nimmt aber freilich bie "ordentlichen Raufleute" von feinem Bannfluche aus, und flagt mit bem Geftus bes Aufflärichts. die Juden feien driftlich, die Chriften Juden geworben. Es fei einzig die Schuld der Börseaner, dieser Korsikaner (Anspielung auf Rapoleons Geburtsinfel), Seeräuber, Janitscharen, Blutegel, wenn bas Papiergelb von neuem entwertet werbe, wenn die Gelbberhältnisse schlechter seien als zur Zeit, ba ber Feind im Lande war. Der Bucher breitet sich infolge eines neumodischen falsch verstandenen "Eigentumsrechtes", des Rechtes, mit dem eigenen Gelb zu machen, "was man will", immer mehr aus, ber Borfenschwindel, ber Schwindel mit den hohen Aursen, wird immer schrankenloser, jeder Stand hat schon

feinen eigenen "Ring", selbst die "Fratschlerinnen" (Marktvertäuferinnen), an Stelle ber Konkurreng tritt bas Komplott. Die Auf. lehnung gegen den Grundfat bes wirtschaftlichen "laisser faire, laisser aller", die in ben 1880er Jahren bem Liberalismus in Wien fo unheilvoll wurde, scheint sich schon bamals vorbereitet zu haben. Sehr balb macht sich auch die Begleiterscheinung jenes Umschwunges der wirtschaftlichen Grundsätze, der Antisemitismus, bemerkbar; allerdings find die Wiener Antisemiten 1816 viel zahmer als achtzig und neunzig Jahre später, man stellt feierlich fest, daß die Angriffe fich burchaus nicht gegen alle Angehörigen ber israelitischen Glaubensgemeinschaft richten, und macht sich weidlich über ben Sausberrn luftig, ber neben taufend Schrullen und Infolenzen auch die Gigenheit hat, daß er "tein' Sebraer nich" in seinem Sause leidet. Erft Abolf Bäuerle spricht sich (1819) im Jargon einer späteren Zeit recht unberblümt gegen die "Herren vom Börfianerstamme" aus, und behauptet, das "Streichen und Jübeln" sei schulb baran, daß die Kauflust immer geringer werbe. Und mit biefer Borberrichaft ber Borfe, biefem frampfhaften Streben nach mühelosem Gelberwerb tritt in ber Bevölkerung jener Zug immer mehr bervor, den Gottfried Reller seinen Zürichern als ungesundes Streben nach aufwärts, als soziale Kapillarität, so schwer berübelt hat. Zwar noch 1818 frohlock ber Gipeldauer, daß Schmud und But in Wien gurudgehe - aufer bei ben "Negozianten". Das Alagen und Schelten über das üppige und vorlaute Befen der unteren Stände von gestern, der kleinen Gewerbsleute und Handwerker, die allmählich die Plätze der Gefallenen von 1811 einnahmen, füllt aber balb eine stehende Rubrit bei den Moraliften der Zeit aus. Man muß sich allerdings fragen, inwieweit biese Alagelieber einem gesunden wirtschaftlichen Raisonnement entsprangen, und inwieweit fie lediglich auf ben altösterreichischen Servilismus zurudzuführen find, der auf die Lieblingsborftellung bon ben "privilegierten Gefellichaftstlaffen" nicht verzichten will, und in dem Aufkommen der tiers-états eine der fluchwürdigen Kolgen der dreimal vermaledeiten französischen Revolution<sup>12</sup>) verdammt. Neben ben Klagen über Luxus, Verschwendungs und Vergnügungssucht bes mittleren und kleinen Bürgerstandes tauchen benn auch immer wieder — mitunter recht spaßhaft anmutende — Borwürfe wegen des anmagenden Betragens von Gevatter Schneiber und Sanbicubmacher und von jenen, die sozial noch tiefer hausen, auf. Bisweilen liegt wohl in dem Bericht über eine folche angebliche soziale Ueberhebung, die uns heute recht harmlos vorkommt, auch noch eine fatirische Nebertreibung, so daß man sich schließlich auch noch mit der Hoffnung tröften tann, die braben Wiener Aleinbürger batten all die Schandtaten, die ihnen aufgemutt werden, gar nicht wirklich begangen. So wird — man benke — bon einem Hausmeifter (Portier)

berichtet, ber sich zum Reujahrstage 1818 eine Bisitenkarte stechen liek; zwei Jahre später — man schaubere — wagt es ein Leberhändler feinen Abgang von der Erbe durch Berfendung eines Bartegettels (einer Tobesanzeige) befannt zu geben, und dieses harmlose lette Bergnugen wird ben Gewerbsleuten, "bie fein Geld haben, wenn fie Steuer gablen follen", noch 1817 miggonnt. Der ftrenge Bauerle hat noch bedrohlichere Zeichen der Zeit beobachtet: er hat einen Kellner im Frad ohne Fürtuch (Schürze) mit schwerer golbener Uhrkette gefeben, und fieht ben Tag tommen, an bem man ben Garcon mit "Guer Gnaben" und "Hochbieselben" wird ansprechen muffen. Und noch folimmeres muß ber Mann erleben: einen "Rafftecher" (Rafehändler), ber fich ein Reitpferd halt — "ba möchte einen boch ber Schlag treffen, wenn man bas fieht" — einen Gaftwirt, ber einen Anopf in seinem Halstuch trägt wie ein englischer Lorb, Schufter und Metger, die in Saustheatern Komodie fpielen, eine Flechieberin mit echten Marabufedern auf bem Sut. Aber, als er fechs bochelegante Damen beobachtet und folieflich erfahrt, daß es Soneiberinnen waren, gewöhnliche Schneiberinnen, ba brudt er in feiner gerechten Entruftung biefe verächtliche Standesbezeichnung mehrmals mit seiner fettesten Schrift ab und bricht in ben verzweifelten Ruf aus: "Schneiberinnen! o mein Herr Better, was tun wir noch in der Welt!"

Dieser Aristofrat aus Wahlbermandtschaft und verdächtige Wortführer für bas ancien régime müht sich überhaupt, die erforderlich hohen Schranken zwischen ben einzelnen Ständen und Gefellichaftsklaffen immer in der richtigen Sohe zu erhalten und, wo fie ins Banten geraten, fcbleunigft und fraftigft au ftuben. Bei feinen gemeinnützigen Untersuchungen kommt biefer Sozialpolitiker zu ganz feltsamen Ergebnissen. Er findet es g. B. gang ungehörig, daß, wie es die neue Mode geftattet, auf bem Bod eines Kutschierwagens ber Ruticher breit neben seinem Berrn fist; ber Ruticher muß binter dem Herrn seinen Plat haben, benn zwischen Stolz und Ansehen ist ein großer Unterschied. So verzeichnet er auch die empörende Tatfache, daß sich gewöhnliche Dienstboten in feinen Rleibern in bie Redouten-Bälle eingeschlichen hätten. Da sei es nun ein rechtes Glud, daß man gegen "biefe Infetten" bas richtige Mittel gefunden und "Gefellschaft-Balle" eingeführt habe, zu benen absolut nur Leute guten Standes für ihr Gelb Rarten erhalten konnten. Und was vollends die Frage bes Luxus betrifft, beffen Entfaltung er ben hübschen Schneiderinnen so furchtbar verübelt bat, so tommt er au folgender folonischer Formel: Fürstinnen, Gräfinnen, Baroninnen, felbft Bankiersfrauen mogen Lugus treiben, aber beileibe keine "Buraersfrau" . . .

Es ift ja klar, bak sozialpolitische Subelköche wie Abolf Bäuerle nicht bagu gefommen maren, ben Brei gu verberben, wenn nicht bie befracten Rellner, die Gastwirte gentilhommes, die gepusten Schneiberinnen folieflich boch thpifche Erscheinungen bon tieger liegenben, allgemein fcwer empfundenen Zuftanben gewesen waren. Rach ben langen Kriegsjahren gingen bie Wiener trot allebem glansenden Auges und fich brebenden Spiekes gang in ihrer Aufgabe auf, Entel ber Phaaten, Ahnen ber Seldwhler au fein. Besonders jene im Birbel von 1811 nach oben geriffenen neuen Stände icheinen wirtlich gang ben Charafter plumper Emporfömmlinge angenommen au haben und in Verschwendung, Genuß- und Grogmannsucht versunken au sein. Die durch die wirtschaftliche Konjunktur rasch Bereicherten beginnen sich der guten alten, einfachen Standesbezeichnungen zu schämen. Der Schneider will Rleibermacher heißen und ben Berrn fpie-Ien, der Mekger möchte vielleicht gar als Berr Rinberknochenzerglieberer angesprochen werden, der Schufter als Augbefleiber, ber Müller als Rahrungftaubfabritant ober gar als Graf von Pohlmehl, ber ein aristofratisches Haus führen, aber nichts bezahlen möchte, und was bergleichen nicht immer gute, aber boch jebenfalls charakteriftische Scherze mehr find. Immer mehr trumpfen die Sandwerker auf, fo dak in Wien bald nur noch Sandarbeit, nicht mehr Ropfarbeit fich bezahlt machen wird. Die ungemeffenen Ansprüche diefer Leute follen die Sauptschuld an der allgemeinen Teuerung tragen (wie wir gefeben haben, geht diefer Borwurf minbeftens ju weit): fie treiben übermäßigen Aufwand, halten allaufehr auf ihr gutes Effen, wollen ihren Rindern burch eigene Sprach- und Tangmeifter Unterricht erteilen laffen. Natürlich muß die Bare um fo viel teurer und folechter werben, um die Roften für eine fo üppige Lebensführung bereinzubringen. Heutzutage, so lieft man zur Kongrefzeit, braucht eine Familie zehn Gulben täglich, wenn fie leidlich effen will; benn bas Fleisch wird elend schlecht, und man tann überhaupt sagen, daß die Baren gleichzeitig sechsmal schlechter und sechsmal teurer werben. Ift bas zu verwundern, fragt der melancholische Gipelbauer, in einer Beit, wo alles Schlechte, Rieberträchtige, Gemeine (gemeint find die Brüber Bonaparte) sich lange Zeit auf höchster Höhe erhalten konnte? Aber trot fold ungeheurer Lebenserfordernisse, trot der immer noch recht schlechten Beiten blüht ber Karneval, konnten sechs neue Tanalotale eröffnet werben, ließ sich die große Bergnügungssucht nicht burch bas vorhandene wenige Gelb einschüchtern. Leiber machten auch gesellschaftlich bobere Schichten diese unwürdige "Plusmacherei" mit. "Der Mensch ber braucht a Bet". Bieberholt und bitter wird geklagt, daß auch die Fabrikanten weit über ihren Stand — soll beiken über ihre Vermögenslage — hinaus leben, um fich von all den reich geworbenen Sausfnechten und Bierwirten nicht lumpen zu laffen,

um mit bem Luxus der Bauern und Milchmädeln Schritt halten zu So gibt es ein allgemeines Sichüberbieten in koftbaren Möbeln, prunkvollen Aleibern, besonders will auch eine bescheibene Bauslichkeit nicht auf ihr Fortebiano verzichten; bei jeber Gelegenbeit, g. B. bei Sochzeiten, muß Bracht entfaltet werden, bas Groftun und Prahlen fteht, wie nur jemals in Seldwhla, auf der Tagesordnung. Es tann also nicht fehlen, daß manche Berrlichkeit ein jabes Ende nimmt, und ein Satiriker, ber zeitgemäße Titel für Theaterftude aufammenftellt, findet feinen fo baffend als "Seute fabren wir aufs Land und morgen haben wir nichts zu effen".18) Zwei besonders ergiebige Rapitel bieser ganzen traurigen Litanei sind natürlich die Frauen und die Dienftboten. Der Frau, auch der des vielgescholtenen Handwerkers und Kleinbürgers, wird die Rolle der Eba zugeteilt, die den Mann durch den Apfel der Berschwendung und des Lurus ins Berberben reifit. Die Berschwendungssucht ber Wiener Bürgerfrauen, die für fich und ihre Rinder zu hoch hinaus wollen, bilbet eine ftänbige Aubrik in den Anklagen des Gipeldauers. Befonders emport sich dieser neue Abraham a Sancta Clara über die Sucht der Bürgerfrauen, sich mit kostbaren türkischen und versischen Schals zu schmüden. Namentlich lieben es die "gnädigen Frauen", echte Schals um ihre "gnädigen Achseln" zu hängen, als das Exotische in Wien überhaubt beliebt wird. Also damals (1817), als die Erzherzogin Leopoldine per procurationem des Erzherzogs Karl mit dem Pring. regenten von Portugal, Algardien und Brasilien vermählt wurde, und in noch erhöhtem Maße, als 1819 ber neue perfische Botschafter Mirza huffein mit all dem Gepränge, das lopale Untertanen als Vorrecht bes hofes und ber oberften Behntaufend zu respettieren hatten, in Wien einzog und der Perferschal zum Attribut jeder Dame wurde, bie fich achtete. Abolf Bäuerle, der nur einmal über dem Biener Bürgertum eine besonders scharfe Ruchtrute zu schwingen sich berechtigt hielt, geht auch im Abkangeln ber Frauen noch um einen Schritt weiter: er ergählt von den Frauen der kleinen Gewerbetreibenden, daß fie fich monatelang in Babern und Sommerfrischen amufieren, wahrend der Mann zu Sause doppelt schaffen muß, und daß sie am liebsten auch die störenden Kinder brinnen in der Stadt laffen, sich gern mit recht feltenen Besuchen von Mann und Kindern aufrieden gebend. Also schlechte Beiber und schlechte Mütter. Auffallender= und betrübenderweise taucht die Klage über schlechte Mütter gar nicht so vereinzelt auf. Schon ber milbe Josef Richter kannte Mütter, die thre Kinder in die Schule schickten, um fie zu Hause los zu sein, und folde, die im Theater bei bem Rührftud "Die Suffiten bor Raumburg" über bas Elend frember Rinder weinten und ihre eigenen le= bendigen Kinder wie Tyranninnen behandelten. Daß mit der Klage über schlechte Sausfrauen auch die über schlechte Dienftboten Sand in

Hand geht, ist selbstverständlich: wirklich erklingen auch alle Akobe bieser ewigen Melodie, von der Entrüstung über gewissenlose "Kindsmenscher und Kindsweiber", die die kleinen Pfleglinge mit dem "Momo" (Popanz) und dem Essenkerer schrecken, dis zu der Dienstmagd, die nicht mehr Holz und Kohle aus dem Keller hinausholen will und nächstens wohl auch einen eigenen Stiefel- und Kleiderzeiniger verlangen wird, und zu der Köchin im Seidenkleibe. Die berühmten Strophen Ferdinand Kaimunds sind so recht der Zeit abgelauscht:

"Ein Mabel kommt daher, Bon Brüffler Spitzen schwer, Ich frag' gleich, wer sie wär'? Die Köchin vom Trakteur! Packft mit der Schönheit ein, Gleich in die Ruchel 'nein; Ift denn die Welt verkehrt? Die Köchin g'hört zum Gerd."

Daß übrigens solche Empfindungen keineswegs eiwa nur wie eine Sturzwelle auftauchten, um in anbern, gesicherten Zeiten, in benen bie fogiale Birbelbewegung fich beruhigt hatte, wieder zu fcwinden, das beweisen Stimmen aus späteren Jahrzehnten, die natürlich die fo fcmerglich vermifte Ginfacheit und Bescheibenheit. in ber von ben Reitgenoffen bitter geschmähten Bergangenheit suchen. So macht sich ber Wiener Memoirenschreiber von 1845, Franz Gräffer,4) ben Spaß, bas Bilb ber Wiener Dienftboten und Dienftherrinnen im Regatib auszuführen, um burch den, allen Augen erkennbaren Karbenkontraft das Positiv, also ihr wirkliches Wesen, um so beutlicher berbortreten zu lassen. Dieser Satiriker also nennt die Wiener Dienstmädeln höchst anspruchslos, fleißig, häuslich, frugal, einfachst im Angug, Seibe, Samt, Muffelin, Chelmetalle grundfatlich bermeibend, voll Sittenreinheit, haklich an Gesicht und Gestalt; die Frauen und Mädchen der Biener burgerlichen Gefellschaft aber find nichts weniger als eitel, put- ober genufsüchtig, kochen bortrefflich, find den ganzen Tag über am Rochherbe oder bei den Rindern, haffen den Kaffee, die Komödie, das Liebeln, den Klatsch, verstehen sich nicht anzukleiben, laffen sich bon jebem Dresbener Stubenmabchen an Schick übertreffen, verabscheuen Musit und Tang und find hochft unliebenswürdig, weil ihnen ber Rauber der Anmut und ber Reis ber bonhommie mangelt. Der kleine Schäfer, ber Zuderbrot und Beitfche anwendet, wenn er bom Beibe fpricht, nimmt natürlich immer bas Gegenteil von dem, was er lobt ober rügt, als zutreffend an. Daß schlieklich, ba die Frauen so fehr nach äukerem Bohlleben und mübelosem Gelberwerb strebten, sich eine recht ausgedehnte und wenig bebinderte Brostitution geltend machte, darf nicht wundernehmen.

Der großen sozialen Verschiebung wurde noch manche andere Erfcheinung im öffentlichen Leben mit Recht ober Unrecht gugeschrieben: so eine auf grobe Genuffe gerichtete Schauluft, die freilich nichts weniger als neuen Datums war. Satte boch Raifer Frang erft im Jahre 1796 ben abscheulichen Tierhegen bas Brivilea und fo allmählich die Eriftenamöglichkeit entgogen. Aber die Refte biefes barbarifden Geschmades machten fic noch allenthalben bemerkbar. Menagerien (z. B. 1818), Riefendamen, Luftidiffer und Luftschifferinnen (Madame Reichard 1820, aber auch früher), mechanische Runftftudden (g. B. jene bes Mafchinisten Malgl aus Augsburg 1818), Buschmenschen, wie fie fich 1819 produzierten, und andere Bilde fanden nicht nur ein zahlreiches und dankbares Bublikum, fie wurden bald die causes celèbres der Stadt. Noch lange nach Schikaneders") Tod blieben die Tierkomödien, die Ausstattungsstüde, in denen eine Menge breffierter, wilder und gahmer Tiere mitwirkten, die Pferdeund Hundeftude (von Wien nahm der verhängnisvolle "Bubel des Aubri"16) seinen Siegeszug durch Deutschland) beim Publikum ungemein beliebt. Roch 1815 (Schikaneder war 1812 geftorben) macht fich der Chronift über bie afthetischen Tierftude, barunter ben noch bon Schifaneber einstudierten "Graf von Baltron", mit ber ungeheuren Menge von Mitwirkenden luftig und klagi, daß in diesen Studen das Laster als Lugend gepriesen, die Lugend von der lazen Seite gezeigt wird. Auch später noch wird das Theater an der Wien wegen seiner prächtigen Spettakelftude, großen Ritterkomöbien und "herzallerliebsten Kinderballette", gegen die ber Moralist gar kein Bebenken hegt, gelobt. Hin und wieder fand das Bedürfnis nach lärmender und enthusiaftischer Runftbegeifterung wohl auch einen würdigeren Gegenftand. Go 1818, als die Catalani, die gefeierte Sängerin, in Wien weilte und von Abel und Burgertum auf ben Sanden getragen wurde, als die Stadt fich in zwei Heerlager, beren eins für die Diva felbft, beren anderes für verschiedene falfche Catalanis Partei nahm, fich teilte.

So ungefähr fah die Zeit aus, die unter ungeheuren Wehen entstanden war und nun mitten im Unbehagen des Neberganges stak.

### 2. Der Spiegel der Zeit.

Wer sich mit der Literatur des oben beschriebenen Zeitraumes beschäftigt, der muß sich zum mindesten mit einem Kroquis der Zeit bertraut machen, wie wir es in einigen Strichen anzulegen versuchten. Sonst läuft er Gesahr, sich rettungslos in der Wirrnis und Irrnis zu verstricken. Wir haben uns aus Gründen, die uns weiter unten noch beschäftigen werden, auf das Trisolium Abolf Väuerle, Karl Meislund Josef Alois Gleich beschränkt. Aber auch diese "Dichter" könnte keiner verstehen, der es verschmähen wollte, in ihre Lande zu gehen. Alle drei haben sich in den Dienst jener konservativen Moralisten gestellt, deren Auffassung der Zeit wir eben kennen gelernt haben; einer don ihnen, Bäuerle, war ja selbst einer der konservativsten unter diesen k. k. Volkserziehern. Und gleich vielen ihrer Vorgänger und Nachsolger") haben sie in ihren Werken über die Fehler und Schwächen ihrer Landsleute schonungslos Redue abgesnommen.

Die Tenbenzen, die politische, ethische und wirtschaftliche Weltanschauung, die wir eben an uns vorüberziehen lieken, wie nicht minber die Folgen der großen Umwälzung, auf die wir hingebeutet haben, finden wir treulich bei diesen viel gegebenen Bolksbramatikern wieber. Da ist zunächst der kurze Aufschwung des deutschen Nationalgefühls, der so rasch durch schwarz-gelben Firnis vertuscht wurde, und die ihm folgende Ausländerhete, die sowohl gegen die eben besiegten Feinde, die Franzosen, wie gegen die Verbundeten von gestern, die Preußen, gerichtet war (vgl. S. XII). Selbst Bäuerle hat nationale Töne gefunden: so sagt er (im Lustspiel "Das Saus der Laune" 1815) von einem Hochstapler, er spiele ben Franzosen, weil er wahrscheinlich fühle, daß er nicht wert sei, ein Deutscher zu sein, und der scharfe Meist läßt seinen Jupiter den Apollo derb abkangeln, weil er sich ber beutschen Muttersprache schämt ("Orpheus und Curbbife"); er läßt feinen in Menschengestalt verzauberten Gfel für Voltaire statt für Schiller schwärmen und den Wunsch aussprechen, kein deutscher Michel mehr au sein. Aber das Lob des Deutschtums ift begreiflicher- und verzeihlicherweise im Grunde boch nur versteater Haß gegen bas Franzosentum. Und dieser findet sich allerdings bei unsern Schriftstellern in allen Ecken und Enden. Bäuerle macht sich wacker über jene luftig, die aus falscher Bornehmtuereis) mit französischen Broden um sich werfen ("Die Damenhüte im Theater", "Die falsche Primadonna"), und zeigt wohl auch, wie greulich es in Paris zugeht ("Wien, Paris, London, Conftantinopel"). Meist dient dem gleichen Zweck, wenn er feine "Prinzessin Europa" bem berführerischen Stier mit einem "Parlez vous français, mon

boeuf" (Bäuerle fagt in einem ähnlichen Fall im "Verwunschenen Bringen": "Mon Vieh") anreden läft. Lesonderen Spaß macht es natürlich, wenn folch falscher Bornehmer ein gang fehlerhaftes ober gar ein felbst erfundenes Französisch spricht, z. B. statt des gut wienerischen Schufpartel ("eine junge, fich in allem übereilende Berfon")") "Partle de Schousse" fagt, ben Ramen "Baftel" in "Vasteljeu" französiert oder ein sinnloses Rauberwälsch für Französisch ausgibt (Bäuerle, "Der Leopolbstag", "Der Fiaker als Marquis"; Meist, "Die travestierte Zauberflöte", "Gin Tag in Wien"). Gin andermal ("Die alte Ordnung kehrt zurud") kommt der Schalk Meisl mit pathetischer Gebärde, preift Deutschland als "Land ber Rechtlichkeit" und zeigt deutsche Bucht, deutsche Milbherzigkeit neben französischer Sittenlofigkeit. Ober er brandmarkt die wälsche, speziell französische, Windbeutelei der ohnehin verhaßten — S. XX — Sprachmeister. Auch Gleich weik einen aufgeblasenen Geden durch kein wirksameres Mittel dem Gelächter auszuseken, als indem er ihn seinen Sohn Peter mit Pierre anreben läßt. Desgleichen macht er ben Bilbungsparvenu burch Verzapfung eines phantaftischen Wienerisch-Französisch lächerlich ("Die Brüder Liederlich"). Doch hinter all dieser Abneigung wider ben eben besiegten Erbfeind lauert schon eine frisch-fröhliche Ausländerhetse überhaupt, ein Broteft gegen die "Auslandgößenpfaffen", wie sich der über den Wassern dieser Literatur schwebende Sipeldauer ausdrückt. Es ift ja berhältnismäßig noch harmlos, wenn ein dummer Kerl in Wien fein Glud macht, weil man ihn für einen Ausländer hält (Meist, "Orpheus und Eurybike"), wenn Schwindler in exotischer Bermummung das spielend erreichen, was ihnen im Bürgergewande berschlossen war. (Bäuerle, "Der Taufendsasa", "Die Reise nach . Baris"; Meisl, "Ein Tag in Wien", "1723, 1828, 1923", auch Gleich, "Der alte Geift in der modernen Belt"). Auch wenn Juno (Meisl, "Die Arbeiten des Herkules") bekennt: "Ich gefteh' es bei meiner olhmpischen Chre, ich hätte meinen Mann nochmals so lieb, wenn er ein Berfianer ware", fo mag damit nur ein Stich gegen die Leidenschaft der Wiener Frauen für einen echten Berserschal beabsichtigt sein. Deutlicher ist es schon, wenn Bäuerle ("Die falsche Primadonna") behauptet, "sobald sich die Ausländer wo einnisten, spielen sie die Herren" und mancher schätze es sich zur Ehre, daß ihn ein Ausländer duze: wenn Weisl nach bekanntem Muster (val. S. XI) auf die Ausländer-Rezensenten stichelt ("Die Entführung der Prinzeffin Europa") und in einem dreiaktigen Luftspiel "Die Dichter" den norddeutschen "Belletristen" und Rezensenten "Allweiß" Narren halten läkt; ober bollends, wenn er (in "Orpheus und Eurybite") knurrt: "Es ist ben Wienern öfter so 'gangen, wir wissen's recht gut, erft frift sie sich aus, bann schimpft sie, die Ausländerbrut!" Aber ganz beutlich wird das Riel doch erft, wenn die "Altdeutschen"

(bal. S. XI) und die von Berlin neu angeregte Sprachreinigerei aufs Tapet tommen. Meist hat in feinem Ginafter "Altbeutsch und Neumobifch" gleich beiben lieben Allierten eins am Zeuge geflict, Anglomanie und Deutschtumelei gleichmäßig unter die Bechel genommen und fein Möglichstes getan, ben beutschnationalen Sprachreiniger und seine sprachlichen Reubilbungen gang im Sinne und Stile bes Eipelbauers lächerlich zu machen (ahnlich auch nach Nicolais Art gegen die romantisch-archaisierende Sprache im "Esel bes Timon": "Lämpichen flimmern, Alämmichen schwirren, Mäbichen spinnen"). Die Verspottung bes altbeutschen Sprachreinigers hat bem Dichter und offenbar auch feinem Publikum fo gut gefallen, daß er ben gleichen Spak nochmals ("Das Gefpenft im Brater") burchführte, einen "Sprachreiniger" als eine Art Fledenreiniger, Rleiberpuper erklärte und bei dieser Gelegenheit auch noch die "altdeutsche Liebe" bewitelte. Auch Gleich in "Poor, ber Wanberer" fucht burch allerlei angeblich wißige Berbeutschungen Seiterkeit zu erregen. Recht felten verirrt fich ein Rlang von dem Bundnisjubel der heiligen Alliang in biefe Literatur. Bäuerle in "Staberls Hochzeit" (1814 am Leopoldftäbter, 1817 am Theater an der Wien zum erstenmal aufgeführt) arrangiert ja einmal eine Apotheofe, in ber bie Bilber ber brei fiegreichen Monarchen bon ihren respektiven Untertanen von der Wand genommen und gefüßt werden und ähnliche Tone ftimmt einmal Meist an ("Die alte Ordnung fehrt gurud"). Nur hin und wieder wird man burch die eine ober andere Beziehung an die eben ablaufende Zeit ber großen Solidarität erinnert. So wird a. B. von Meisl wiederholt auf den Surrogatrummel (bgl. S. XIV) angespielt. Ohne irgendwie den patriotischen Idealismus anzuerkennen, ber ben Grund Diefer genügfamen Befdrantung auf bas ichlechtere Rabrungsmittel bilbete, feift Deisls Jupiter (in ber "Entführung ber Bringessin Europa"), heutzutage sei eben alles nur Surrogat, die ganze Belt befturme ihn mit Litten nach Surrogaten, allein, wie die sachtundige Benus bestätigt, die Surrogate sind alle "nix nute" und "Erbmandeln, Eicheln und Zichorp" würden niemals den Kaffee ersetzen; auch die Hausfrau Juno ist eine Kennerin von Surrogaten ("Orpheus und Eurydike"). In ferner Zukunft — 1923 — wird man die Surrogatmanie so weit treiben, daß man statt Kaffee Luft zu sich nehmen wird. ("1723, 1828, 1923".) Aus ber napoleonischen Zeit ftammt noch eine andere Borliebe, die aber länger anhielt, als jene für die Surrogate: nämlich die Borliebe für die Tiroler. Tirolbegeisterung war schon seit Schikaneders bestem und erfolgreichstem Lotalftud, "Der Tiroler Baftel", und feiner Fortfebung, "Oesterreichs treue Brüber ober die Scharfschüßen von Tirol", in Wien recht hoch gestiegen; damals schon hatte man den urwüchsigen, kräftigen Tiroler zu bem feigen, entnervten Städter in wohltuenden Gegenfat geftellt. Rach 1809 mußte biefe Figur natürlich noch beliebter werben: Bäuerle läkt einen biberben Tiroler anruden ("Die Bürger in Bien"), ber alle Leute bugt und handgreiflich für Ordnung und gute Sitte forgt, und überträgt bie gleiche Rigur auch ins weibliche, bie dann natürlich besonders viel Gelegenheit hat, nach Leibes. kräften Zucht und Orbnung aufrecht zu halten. ("Der Fiaker als Marquis".) Diefelbe Dame findet fich noch etwas handfester und fclagfertiger bei Gleich ("Herr Abam Rraberl"), wo fie überbies ein gang besonders unmögliches Frangolisch gum besten gibt, und selbst in feinem dem Ruhme Rudolfs von Habsburg gewihmeten Ritterftud "Lohn der Nachwelt" mag diefer Autor den nun einmal beliebten Tiroler nicht miffen und ftedt ihn flugs ins Steirergewand und ins 18. Jahrhundert. Aber dieser stramme "topengrobe" Tiroler, bessen Rusammenhang mit dem Volksaufstande von 1809 ja äukerlich faum gum Ausbrud tommt, ftort burchaus nicht bie wienerifche Gemütlichteit, die fich über diese ganze Literatur ausbreitet. Es war kein Zufall, daß juft von Bäuerles Lippen bas icone Lied "Nur a Raiferstadt, nur a Wien", das nachher Holtei in sein Stud "Die Berliner in Wien" binübergenommen bat, aum erstemmal erflungen war") (in "Aline ober Wien in einem andern Weltteil". 1822). Schon bebor dieses später so viel gefungene und zitierte und 1866 in einem boshaften Zusak gegen Berlin und die Preußen augespitte Lieb entstanden war, fcien die alte fatte Gemutlichkeit wieder so ungestört wie je in Schikaneders Tagen über der Wienerftadt und ihrer Umgebung zu brauen.") Die "braven Defterreicher, bei benen es noch keinen gereut hat" werben bem Barterre gern borgefett; der Solbaten- und f. t. Beamtenftand und besonders die Tapferfeit und ber Chelfinn bes öfterreichischen Grenadiers werden in markigen Worten gepriefen, das Aflichtgefühl, die makellofe Ehre des echten Biener Burgers (fo viel er auch fonft auf dem Rerbholz haben mag) mit gehöriger Emphase verkündet, ebenso oft wird ein "Bivat Defterreich" ausgebracht und mit gefrümmtem Ruden ber Palaft begruft, ber Defterreichs Liebstes in sich vereint, wo ber gute, gute, der gutige, der grokmutige Raiser Franz residiert; nicht felten wird auch - namentlich von dem plumperen Gleich - ein längst verftorbener öfterreicisischer Herricher, ein Babenberger ober gar Rubolf von habsburg in eigener Berfon mit allem Bomp wieder ausgegraben und mit fräftiger Prophezeiung post eventum in bengalischer Beleuchtung dem beifallsbereiten Bublikum gezeigt. (Solcher fcmarzgelber Patriotismus findet fich u. a. in: Bäuerles "Der Leopoldstag", "Der Freund in ber Rot", "Die Bürger in Bien", "Staberls Hochzeit", "Aline ober Bien in einem andern Beltteil", "Bien, Paris, London, Constantinopel"; ferner in Meisls: "Die alte Ordnung fehrt gurud", "Die Schwabenwanderung", "Maria Szetsp", "Der öfterreichische Grenabier"; in Gleichs: "Der rote Turm in Bien", "Der Lohn ber Rachwelt".)

Bur Erhöhung bes Wienertums gehörte es, daß man auch ben fernen und erotischen Gegenden einen spezifisch-wienerischen Anftrich gab. Man fukte hier auf einer schon älteren literarischen Tradition,22) die durch Erscheinungen wie Gewehs "Romische Gedichte über die Stadt und die Vorftädte Wiens" (1811), an benen, nach Wurzbach, auch Meisl Anteil hatte, neu gefestigt wurde. In aller Welt, zu allen Reiten tauchten die Straken, Blate und Stadtteile Wiens auf, Wien ift also gewissermaken überall, wo man der einzigen Kaiserstadt in Liebe gebenkt. Daß die Stadt in Studen wie Bäuerles "Die Bürger in Bien", "Staberls hochzeit", "Staberls Biebergenefung" in einzelnen Teilen mit topographischer Realistif wiedergegeben wird, gereicht bem Gegenwartsinn bes Dichters ja nur zum Ruhme. Sier gilt schon als weit gereifter Mann, wer bis Benging und Breitensee (heute Wiener Stadtbezirke) gekommen ist. Noch icherabafter ist es, wenn in einer auf Märchenmotiven aufgebauten Zauberposse, wie Läuerles "Verwunschener Bring", plötlich Wiener Stragen und Wiener Verhältniffe auftauchen, wenn ein als "Indier" bermummter "Taufenbsasa" von einer Brigittenau in Indien erzählt, ober wenn in einer andern Zauberposse, der "Volkszauberoper: Aline oder Wien in einem andern Weltteil" ein Duett über die Wiener Straken gefungen, erft die Sinterbruhl bei Bien vorgegaufelt und dann der freundliche Prater") hervorgezaubert wird. Ginen Preis auf die Liebe zur Baterftadt fest Bäuerle in einem Stud. bas überhaupt gang gum Lobe Wiens geschrieben ift. Es heißt "Wien, Paris, London und Conftantinopel" und tut die ewig neue Bahrheit dar, daß es nur eine Raiferstadt, nur ein Bien gibt. Ueberdies follen die Helben, die "Borganger von Meftrops Lumbagibagabunden"25) burch einen besonderen Rauber nur bann Gelb erhalten, wenn fie fich beffen durch treues Gebenken ber Beimat würdig gemacht haben. Auch hier fehlt es nicht an Duetten, die Wiener Lokalberhältniffe zum Gegenstand haben, und der komische Gegensat awischen bem türkischen Roftum und ber Ronversation, die sich um Dornbach und Währing breht, wird ausgenützt. Auch Meisl läft fich diese Effekte nicht entgehen. Die Zauberwelt der "travestierten Zauberflote" verlegt er nach der Brühl nächft Wien, und kann so feinen Hörern mit beliebten Gegenden, wie der Wieden, der Seilerstätte, der Makleinsborfer Linie, dienen. Einen besonderen, wohl von Geweh angeregten und bon späteren Autoren gern wieder aufgenommenen Scherz leiftet fich Meisl in feinem wiederholt erwähnten Zufunftsbild ("1728, 1823, 1928"), indem er den Wortfinn der Wiener Strakennamen komisch zu nehmen und auszudeuten sucht. Es werben, so prophezeit er, die Podagriften in die Renngasse gieben, die

Arrestanten auf die Freiung, die keine Wiete zahlen können, auf den Hof, die Kahlköpfigen auf den Hoaarmarkt, die Wediziner zum Stoßim-Himmel (so auch Bäuerle, "Aline": "Der Luzus hat sich in die Spiegelgasse gezogen" und im "Berwunschenen Krinzen"). Auch Gleich lätzt sich die von der Galerie gewiß immer stürmisch dezgrüßte komische Wirkung nicht entgehen, wenn er einen angeblichen Engländer vom Galiziberg, dem Kaltenberger (= Kahlenberger) Dörfel, also von Wiens nächster Umgedung erzählen lätzt, als handelte sich's um Berge und Dörfer im tiessten England. In einem seiner Wiener Stücke treibt er den Naturalismus seiner Ortsbeschreibung so weit, wie unsere Katuralisten des Verliner Komanes: der Varon Kosen ("Die Mustanten auf dem Hohenmarkt") wohnt Kuhfußgassel im Hause Kr. 31, Hof Kr. 6, Schwibbogen Kr. 10, Stiege Kr. 16, Gang Kr. 36, Tür Kr. 78, was zugleich eine gar nicht üble Satire auf die winklige und komplizierte Bauart der alten Wiener Häufer ist.

Wie die Stadt Bien felbst, so wird auch die nächste Umgebung ab und zu ganz realistisch aufgefaßt und wiedergegeben. So spielt Bäuerles "Der Leopoldstag" in Alosterneuburg, Reisls "Kirchtag in

Beiersborf" in ber Gegend von Robaun.

Das eben genannte Stud Bäuerles "Der Leopoldstag" scheint überhaupt nur deshalb geschrieben zu sein, um die gute, altöfterreichische, patriarchalische Art in all ihrer Herrlichkeit einem bantbaren Bublifum porauführen. Der Autor preift barin bie Feier bes jedem guten Oefterreicher teueren, dem heiligen Landespatrone Leopold geweihten Tages und läkt als Schlukapotheose ein grokes Rak Wein, bas die Aufschrift "Rlofterneuburger" trägt, erscheinen. Der Biener Bürger\*) bentt bei jedem Fest an seine notleidenden Mitbürger, der Wiener Bürger mikbraucht niemals das Vertrauen, das seine Mitmenschen in ihn feten, es gibt feine größere Auszeichnung als neben Wiener Burgern au fteben, für die Bienerin ift Tugend und Befcheibenheit ber fconfte Schmud, fo berfundet er in einem Stud, das folgerichtig "Die Burger in Wien" heißt. Meist verfteigt fich fogar au der Behauptung, in Bien habe jeder Burger fein Suhn im Topf ("Die alte Ordnung fehrt gurud"). Gin andermal ("Die Geschichte eines echten Schals in Wien") verspricht eine gebefferte Frau nicht blok, allem Luxus, ber nur für höhere Stände bakt, zu entfagen, sondern gang besonders, sich nunmehr an das zu halten, was aut und heimisch ift, und wieder ein andermal spricht es Meist getroft aus, 1823 fei die Reit, in der jeden braben Mann das Leben noch freut, und fest diefe Gegenwart in einen erquidlichen Gegenfat zu ber lächerlich-altfränklischen Vergangenheit von 1723 und der gang von der einseitigen Entwidelung ber Technit und einem herzlosen Materialismus beherrschten Zutunft von 1928. Recht komisch wirkt es, wenn ber ungeschicktere Gleich seiner Zeit und seiner Stadt, ber er eben

erft alles Schlechte nachgefagt hat, schlieflich als Schlufapotheose, um das Publikum zu gewinnen, ein ähnliches Kompliment wie Meisl macht ("Der alte Geift in ber mobernen Belt") und fich ein andermal frei nach Bäuerle zu der etwas fäuerlichen Berficherung "Es gibt nur ein Bien" verfteigt ("Die weißen Bute"). Der gute Gleich hat ben sonderbaren Awiespalt der Ratur, der auch feine Rollegen bewegt, nur etwas plumper zum Ausbruck gebracht. Denn ber Stolz auf ihr Wien ist nur ganz oberflächlich, gleichsam als schwarz-gelbe Schutzmarte, auf ihre Berte hinaufgepinfelt. Sieht man naber gu, man bebarf bagu teineswegs besonders geschärfter Sehwertzeuge, fo erhält man ein gang anderes Bild von der Bienerstadt. Die allgemeine Detabeng,27) bas wirtschaftlich ungesunde Streben nach But und Brunt, der eitle Zug nach aufwärts, die leichtfinnige Gelbgebarung, all die Erscheinungen, von denen (S. XVIII) ausführlich die Rede war, spiegelt sich fast auf jeber Seite dieser historisch und kulturell gewiß nicht unintereffanten Dokumente. Also zunächst die Bankrotteure: Bäuerle berichtet von ihnen, fie wüßten fich fo au betragen, bak man ihnen bas lette Bemb vom Leib gabe ("Die natürliche Zauberei") und es fehlt auch nicht an Exemplifikationen ad homines. So führt uns Meist oft in bas Beim folder Menfchen ein, die bicht vor dem Bankrott stehen und doch mit der ganzen Ramilie, die Diener mit einbegriffen, herrlich und in Freuden leben, teinen Areuger Geld, aber überall Schulden haben, nur an ihr Bergnügen benken und ihre natürlichen Bflichten bernachläffigen; die auf Lug und Trug, auf die niedrigsten oder unsichersten Aussichten, a. B. auf die Berkuppelung einer Tochter ober Nichte an einen alten reichen Freier ober auf die Veräußerung eines Schals, ihre letten Hoffnungen setzen und wo oft während eines glanzenden Reftes der Pfandungsbeamte einschreitet. Schon durch den Titel dieser Stude ("Ein Tag in Bien", "Das Gespenst auf der Bastei", "Die Geschichte eines echten Schals") läßt ber Autor teinen Zweifel barüber auffommen, bak er mit diesen Schilderungen wirklich ein "Merk's Wien" bezwecke. Und in dem fiktiven Wien broben über den Wolken. das die "muthologischen Karikaturen" (sieh unten) zum Schauplat haben, geht es auch nicht beffer zu, als bei dem Menschenvolk auf der Erde. Jupiter gibt bem gludlich vereinten Baare Amor und Pfpche feinen Segen: "Werdet ein modernes Chepaar, führt ein modernes Haus, so bleibt Falliment und die Scheidung nicht lange aus." In Bäuerles "Moberner Wirtschaft" klingen verwandte Tone: "Wer bei der heutigen Beit nur einmal in die Schuhe kommt, der lebt gleich auf großem Fuß, wenn auch die Absätze herunter hängen." Auch Gleich erzählt haarsträubende Dinge von den gutmütigen, leichtlebigen, aber durch und burch berichulbeten Wienern, die nur durch ben Ebelmut ihrer Rinder ober noch beffer durch einen millionenreichen Bruder ex

machina gerettet werden tonnen; Diet ginfe, Sausbrauch, Ansprüche der Dienstboten (bgl. S. XXII) das alles ist ungemein in die Bobe geftiegen, felbft bie unteren Stande ftreben nur nach einem weinseligen und an derben Genüffen reichen Leben ("Die Bedienten in Wien", "Der alte Geift in der modernen Welt", "Die Musikanten auf bem Hohenmartt"). Gine berb-finnliche, beffer gefagt chnifch = materialistische Auffassung läst sich so ziemlich durch alle Fragen und Erscheinungen des Lebens verfolgen, wobei es wenig verfáläat, ob der Dichter den Satirifer oder den einfachen Beobachter abgibt. Selbst die Gestalt der Mutter (vgl. XXI) die doch sonst aus der gemeinen Wirklichfeit der Dinge rein und behr herausauragen pflegt, zeigt sich bier burchgebends recht fragwürdig. Mutter, die, wie in Bäuerles "Bürger von Wien", aus Dummheit und Sabgier ihr Rind an einen sich reich und vornehm gebärdenden Schwindler verkuppeln will, ist noch die schlimmste nicht. Wenn Frau Benus bei Meist ("Brinzeffin Europa") ihre Amoretten anfährt: "Den ganzen Tag will das Kinderpack fressen", so burfte ber Satiriter folde mutterliche Aniderei faum aus der Luft gegriffen haben. Roch fataler klingt es, wenn in der "Traveftierten Zauberflöte", die Rönigin der Racht (hier Frau b. Bustweg) erzählt, fünf Kinder seien ihr "in ber Roft" gestorben, das sechste verfühlte sich durch die Nachläffiakeit ber Amme mabrend ber Boden, benn eine Dame von bornehmen Stande könne boch nicht Rinder warten, das fiebente fei an ben Bersuchen gestorben, wie man die Präune nicht kurieren darf. ober wenn im "Gespenft auf der Baftei" der fleine Bepi bon der Rindsmagb mißhandelt wird, weil die fofette und genufsüchtige Mama keine Reit für ihr Kind hat, oder wenn der kleine Karl mit dem Bedienten ins Wirtshaus geht, weil feine Mutter, wie alle Wiener Modedamen, fich nicht um ihre Kinder fümmert, sondern ihre Reit benutt, um ihren Mann zu betrügen (Gleich, "Die Bebienten in Wien"). Der Bater, bie aus Geis ober Schwäche ihre Kinder vertuppeln wollen, gibt's eine Menge, sie geboren sozusagen zum eisernen Bestand all bieser Stude. Dak die Ebe zum groken Teil nur des äukeren Borteils willen geschloffen wirt, und auf ganz wurmftichigen Grundlagen rubt, liegt nach bem borhin gesagten auf der Hand. Weil seine Frau, sonst ein leibhaftiger Satan, während der Zeit ihrer Ghescheidung au einigem Gelb gekommen ift, nimmt fie ibr ebler Gatte, ein burgerlicher Strumpfwirker, wieder au fich (Bäuerle, "Der Leopoldstag"). Derfelbe Autor (Bäuerle) verkündet: "Um Dukaten nur zu freien ist die allerbefte Bahl!" und läßt auch wirklich eine Rokette einen alten reichen Gimpel einfangen, damit er ihr den nötigen Aufwand be= streite ("Die natürliche Rauberei"). Auch die Göttin Juno erklärt - bei Meist - ihrem Mann, es fei beilige Aflicht bes Mannes, der Frau alles zu schaffen, was sie verlangt ("Prinzessin Europa"), man

kann dem Jupiter daher auch nicht verdenken, wenn er die schöne Arie fingt: "Bas brauchen bie Menschen die Liebe, bas Gelb foll fie verbinden" ("Orpheus und Eurydife"). Benus erklärt als Ibeal eines mobernen Cheftandes: "Wir werden einander gar nicht genieren, jeder unterhält sich auf seine Art!" Der edle Sänger Orbheus aber will seine grundhäkliche "Dizel" hauptsächlich aus einem Grunde gurud haben: "Ich hab' ja ohne Digel nit in meinem Bierhaus mehr Predit." und dann noch, weil sie ihm etwas Saures tocht, wenn er befoffen ift, und weil fie fich prügeln lätt. Gine Frau, die von ihrem Mann gründlich betrogen wird, trauert gar nicht über deffen Untreue, fondern revanchiert sich auf die gleiche Beise ("Das Gespenft auf der Baftei"). Geradezu ekelhaft ift es aber, wie verwitwete Gatten bas Andenken des verstorbenen Teiles schmähen. Bei Meisl (...1723. 1823, 1928") erinnert sich ein würdiger Greis von 1728 mit Behmut der letten Zeit seiner alten Trudl, wo fie nicht mehr seben und sprechen konnte und er beshalb keinen Disput mehr mit ibr hatte; ein Zeitgenoffe von 1823 feiert den Todestag feiner Frau durch ein grokes Freudenfest und bei Gleich ("Herr Abam Araberl") findet ein Mann für seine Gattin, an deren Tod er glaubt und die er recht gern gehabt hatte, die geschmackvollen Worte: "Schon werben fie, wie ein fälbernes Schnitzel, die grausamen Burmer gerbeißen!" Bäuerle ("Der Untergang der Welt") verwendet es direkt als komisches Wotiv. dak eine Witwe ihren seligen Stabstrombetzr nicht vergeffen kann, und noch in feiner militärischen Bildersprache fich ausbrückt. In Meisls eben erwähntem Zukunftsbild wird als besonders verblüffende Reuerung erzählt, daß 1923 die Frauen sechs Jahre lang ihre Männer betrauern. Und Jupiter (Meisl "Orpheus und Eurydike") teilt mit, daß die Erdenmanner den Göttern von Herzen danken, wenn das Weib ftirbt. Daß es bei folder Auffaffung bes Cheftandes auch nicht an kalt-berechnenden Bräuten fehlt (z. B. Bäuerle. "Der bermunschene Brina". Meisl, "Die travestierte Rauberflöte") nicht verwunderlich. Wenia ift bagegen von "illegitimen" Verhältniffen die Rebe, und niemals kommt es über den Versuch hinaus (Beispiel: Gleich, "Der alte Geist in der modernen Welt"). Der Chebruch lag ja allenthalben in der Luft, aber er durfte nicht spezialifiert, nicht an einem konkreten Kall gezeigt werden. So wollte es die k. k. Moral. Das Laszive spielt ja überhaupt unter den Scherzen und Anspielungen eine nur untergeordnete Rolle. Ginmal (in den "Bürgern von Bien") leistet fich ber ehrsame Bäuerle ein Rötchen. Gin besorater Bater fürchtet, seine Tochter könnte mit ihrem Liebhaber, einem Dichter, Werte heraus. geben, die kein Mensch kaufen wollte. Der sonft recht scharfe Meist erlaubt fich in geschlechtlicher Beziehung nur dann etwas deutlicher zu werben, wenn er die wälsche Sittenlosigkeit schilbert. ("Die alte

Ordnung kehrt zurud"). Auch kann man ihn durchaus nicht schmutig schelten, eine mäkige Anspielung auf die Wirkungen des Warienbader Baffers ist eigentlich alles, was er in dieser Hinsicht leiftet ("Die trabeftierte Rauberflote"). Etwas offenherziger gebarbet fich Gleich, der ja überhaupt, als der schwächste, notwendig die stärkften Mittel braucht. Er wagt es sogar, gang offen von einem "Bankert" zu sprechen. ("Abam Kraberl") und ein andermal ("Der Berggeift") einen gotigen Schera über Münnlichkeit au machen, ober sonftige berfängliche Bemerkungen über bas Bett und die eheliche Rachtrube aum Beften zu geben ("Gerr Abam Kraperl", "Die Mufikanten auf bem Hohenmarkt"). Einmal ("Der alte Geift in der modernen Belt") schlägt er auch das Thema vom "füßen Mädel" an. Weit eher als Roprolalie findet man begreiflicherweise ben Verfuch, prübe zu verfchleiern. So werden in dem Stud "Moderne Birticaft ober Don Juans Streiche" die Unipruche ber berichiebenen Damen an ben berführerischen Herrn Wilden in möglichst verschwommener und daher "anständiger" Beise eben nur angebeutet. In dem Stüd "Wien, Paris, London, Conftantinopel" ist statt einer möglicherweise boch anftößigen Szene auf bem Beibermarkt vorsichtig auch eine indifferente Berberfgene borgefeben.

Daß übrigens biefe suavitas in modo eine fortitudo in re keineswegs ausschloß, daß vielmehr das weibliche Geschlecht in der schonungslofeften Beife preisgegeben und bireft gum Gundenbod für alle Not der Zeit außersehen wurde, haben wir schon wiederholt wahrgenommen. Das Beib, fagen wir offener, die Bienerin als Mutter wurde durchaus nicht hochgestellt und auch die zeitgenöffischen Chefrauen schienen nach ber Meinung ihrer Aritifer ihren Männern nicht gerade himmlische Rosen20) ins irdische Leben geflochten zu haben. Das Sündenregister, das den Wiener Frauen vorgehalten wird, ift endlos (vgl. S. XXI). Zunächst also die Gattin im Berhältnis zu ihrem Cheliebsten. Sie ist eine "Biskurn", eine Xantippe, die ihrem Mann "Batschitäten" (Batschen, Ohrfeigen) verset und ihn sonft nach Leibesträften prügelt (Bäuerle, "Der Leopolbstag", "Die Bürger in Bien", "Staberls Hochzeit", "Das Haus der Laune".) Bei Gleich ("Der rote Turm in Wien") hantieren auch die Damen aus der Reit Rudolfs von Habsburg wader das "Ochsenfüßel" und der Liebhaber weint, wenn die Angebetete fcilt.

Auch die übrigen Hausgenoffen, befonders die Dienstboten, werben oft loderen Handgelenks abgestraft (Weisl, "Orpheus und Eurhdike", "Die travestierte Zauberflöte"). Sinmal findet sich auch eine Schwiegermutter — das Schwiegermutterthema ist noch nicht besonders geläusig —, die dem Sidam mit dem Ochsenziemer zu karabatschen verspricht (Gleich "Herr Abam Kraherl") und eine alte

Jungfer gelobt, nicht mehr zu zwiden, zu beigen und zu fragen (Bäuerle, "Die schlimme Lifel"). Der "Buckel voll Schläg'" ift bie übliche Prophezeiung, die bem Mann mit in die Ghe gegeben wird (3. B. Meist, "Das Gespenst auf der Baftei"). Sonftige minder erfreuliche Gigenschaften ber mobischen Frauen find: fic halten fich Liebhaber (Bäuerle, "Der Leopoldstag", "Der Fiater als Marquis", Moist, "Die alte Ordnung fehrt gurud"), fie treiben ihre Manner gang aus bem Saus (Bäuerle, "Wien, Paris, London, Conftantinopel"). Sie feifen mit ihren Männern fo lange, bis ihnen ber "aute Schops" einen Schal für 1000 Dutaten verehrt. (Meist, "Die Entführung der Bringeffin Europa", "Orpheus und Gurydike", "Die Arbeiten des Herkules"), fie find untereinander von handgreiflicher Unberträglichkeit (Meisl, "Amor und Pfpche"). Kurz, eine Frau kann einen Mann nicht beffer von ber Ghe abbringen, als indem fie ihm verrät, was alles ihn nach der Trauung erwartet. (Weisl, "Die Witme aus Ungarn"). Auch in guter Absicht versteht es die Frau meifterlich, den Mann au betrügen und au fujonnieren (Deist, "Die Bitwe aus Ungarn", Gleich, "Die Musikanten auf bem Hohenmarkt"). Vor allem ift es aber, bie Put. und Verschwendungssucht ber Frau, die oft den Ruin des Mannes verschuldet. Die Wienerin liebt es nun einmal, fich zu puten, spazieren zu fahren und ben Mann arbeiten zu laffen (Bäuerle, "Der Freund in der Rot"; Gleich, "Die Bedienten in Wien", "Der verwunschene Pring", "Moderne Wirtschaft"). Speziellere Vorwürfe erhebt Meisl, der ja überhaupt mehr gestaltet, als predigt: er macht sich über die riefigen Damenbüte luftig, die den Aufchauern im Theater den Ausblick auf die Buhne versperren ("Die Damenhüte im Theater"), zeigt, was für leichtsinnige Streiche Frauen aller Stände um einen "echten Schal" (bal. S. XXI) zu begehen imstande sind ("Geschichte eines echten Schals in Wien"), präzisiert das Jahreseinkommen, das eine elegante Frau verbraucht, mit 40 000—50 000 fl. ("1723, 1823, 1923"), auch wohl mit Schmud, Geld, Equipage und einer Graben-Wohnung bon 15 Zimmern ("Orpheus und Eurydike".) Besonders scharf wendet er sich gegen ben Raffeeklatsch ber Frauen, bas eimerweise Raffeetrinken nebst der üblichen Vertilgung unzähliger Hörnchen ("Die Ent= führung ber Pringeffin Europa", "Die Aloe im botanischen Garten zu Krähwinkel", "Die Arbeiten des Herkules"). Auch Gleich hat sich diesen Klagen über die putssüchtige und verschwenderische Frau voll und gang angeschloffen ("Die Bebienten in Wien", "Der alte Geift in der modernen Belt"). Die ungebildet und vornehm sich gebärdende und daher lächerliche Frau von lager Moral schildert überdies noch Meisl ("Ein Tag in Wien"); berselbe Autor hat einen scharfen Blick für gankische und beiratsluftige alte Jungfern ("Amor und Pfiche", "Die Schwabenmanberung"), falte boshafte Mobeweiber und beren

würdige Töchter ("Die travestierte Zauberflöte"), zänkische, eiferssüchtige Hausbrachen ("Die Arbeiten des Herkules", "1723, 1823, 1923"), gutmütige, aber durch Neberbildung "aus ihrem Beruf herausgerissene" und dadurch gleichfalls lächerliche Weiber, tückische Kammerkätzchen ("Die Dichter"), junge Damen, bei denen die Liebe ein "ordentlicher Handlungsartikel" geworden ist ("Die Entführung der Brinzessin Europa").

Den "Simanbel",20) ben Bantoffelhelben, lernt man im Simmel (Jubiter) wie auf Erben, in der Gegenwart, wie in der Bergangenheit tennen. Gleich ("Der rote Turm in Bien") berichtet bon einer Speckschwarte, die bom roten Turm herunterhangt, und die nur der ablosen tann, ber tein "Simandel" ift. Rein Mann will zwar diesen Ehrentitel auf sich beziehen, aber alle laufen ängstlich fort, als ihre Beiber anruden. Dem Fischermeister Simon Krebser war icon bon ben Nachbarn bescheinigt worben, er habe feit gehn Nahren von feiner Frau keine Brügel bekommen; aber da naht feine Frau mit dem Stock in der Hand, weil er ohne Erlaubnis den neuen Rod angezogen hat, und so ist auch dieser Aspirant auf die Speckschwarte abgetan. Meist aber stellt (in ber "travestierten Zauberflöte") die Maxime auf: "Aft eine droiundzwanzigiährige Che nicht bochft gludlich, wenn man in diefer Reit nur ein paar hundertmal Diefer Galerie abstoßender Weiblichfeit fteben auffallend wenig sympathische Frauengestalten gegenüber. Wir haben borbin das hypothetische Lob registriert, das Läuerle einmal den Wiener Frauen fpendet. Und eine abnliche froftige Sulbigung bes iconen Geschlechtes läßt sich noch ein und bas andere mal feststellen. (3. B. Bäuerle, "Das haus ber Laune".) Aber bie Zahl ber guten Frauen, bie man in diefer gangen Literatur zu Gesicht bekommt, ist erschreckend gering. Das wahrhaft bedeutende und das aufopfernde Weib bleibt für bas Ritterftud, a. B. Meisls "Maria Szetin" ober für bas "höhere" Zauberspiel, wie Gleichs "Der Geift ber Bernichtung und der Genius des Lebens" aufgespart. Gin fühnes, aufopfernbes und kluges Mädchen, bom Schlage ber Madame Sans-Gene erfreut uns in Meisls Ginafter "Er ift mein Mann". Gutmutige Frauen lassen fich ja auch sonst ab und zu sehen: so treffen wir in Bäuerles "Reise nach Paris", in Meisls "Ein Tag in Bien", "Die Damenhüte im Theater" und "Er ist mein Mann", und in manchem andern Stude recht eble junge Mädchen, in Bäuerles "Staberls Hochzeit" zeichnet fich sogar eine hubsche junge Frau burch unerschütterliche eheliche Treue aus, in Meisls "Aloe im botanischen Garten" berfehrt die Frau Bürgermeister febr nett mit ihrem Cheberrn, ein tomifches Mannweib mit autem Bergen ftellt Bäuerle vor ("Der Untergang ber Welt"). Gefährlich kluge und zum Teil auch recht liebenswürdige junge Damen lernt man in Bäuerles "Der

verwunschene Pring", "Das Haus ber Laune", "Der Leopoldstaa". "Die Gespenfterfamilie", in Meisls "Die Bitwe aus Ungarn", in Gleichs "Berr Abam Rraterl" und "Die Mufitanten auf bem Gobenmarkt" kennen. Meinen diese Frauen und Jungfrauen es auch gut mit ihren Männern und Verehrern, so berraten sie doch ein sehr entschiedenes Talent jum Ränkeschmieben und Dupieren. Die Frau Rathi Rraberl in ben eben genannten aufammenbangenben Studen Bleichs ift freilich fo weichherzig, daß fie die masochistischen Bunfche ihres Chefklaven zu erfüllen nicht geneigt ist, obgleich sic es von ihrem Abam schwarz auf weiß hat, daß er seine Prügel ruhig hinnehmen will. Von solchen löblichen Ausnahmen abgesehen, ist es doch nur die bom Manne in Schach gehaltene, die durch männliche Autorität und männliche Brutalität gebändigte Frau, mit der sich aussommen läßt. Solche Frauen stellt uns Bäuerle in ben "Bürgern in Wien" vor, wo ber wadere Bindermeister Redlich seine dumme kupplerische Frau knapp im Raum balt, und in ber "Gesbenfterfamilie", wo ein Sausmeifter feine Gattin handgreiflich belehrt. In Meisls "Frau Ahndl" (Trabeftie von Grillparzers "Ahnfrau") wird ber "verwunschene" Ochfenziemer gezeigt "mit dem noch jedes Beib in der Familie von ihrem Mann die schönsten Brügel bekommen bat." Gine verliebte Braut (Meist, "Beirat burch die Güterlotterie") bittet ihren Anbeter: "Prügle mich in den erften vierzehn Tagen nicht!" Sie kennt sich offenbar aut aus. Ein braber Bauer bei Gleich ("Ndor, der Wanberer") heiratet nur, um jemanden zu haben, ben er prügeln tann. Weniger roh, aber nicht minder energisch als diese Haustyrannen verfährt ber ehemalige Gaftwirt Serbus ("Geschichte eines echten Schals in Wien") mit seinem bosen, putfüchtigen und fich überheben. den Beibe: er broht seiner Gattin, augenblicklich wieder das kleine Wirtsgeschäft von ehedem einzurichten und sie hinter den Schanktisch zu ftellen, wenn sie nicht pariert. Da muß sie sich natürlich fügen. Auch in Meisls "Luftigem Frit," kommt erst bann wieder alles in Ordnung, als Frau Steigerl ihrem Gatten wieber "untertan" wirb. Vielleicht hat Läuerle so unrecht nicht, wenn er (in "Aline") behauptet: "In Wien heißt gegen das schöne Geschlecht grob sein, Bu folden Chefrauen und folden Chemannern gehört auter Ton." natürlich auch der dritte, der Galan. Aber gemäß den eigentümlichen Moralbegriffen der Zeit wird diese Figur gern im Dunkel aelaffen. Wiener Ged, wie ihn der Eipeldauer 1820 im Leben beobachtet und gerüffelt hatte, zeigt fich verhältnismäßig wenig in der Literatur. Als ein solcher Jüngling tritt Abonis (Meist, "Die Entführung der Bringeffin Guropa" "Orpheus und Eurydite") auf. Bon diefem Bewohner bes hohen Olymp wird ergählt, er sei ein moderner Ged, der die Bormittage auf dem Graben und der Baftei zubringe, den Frauenzimmern ted ins Gesicht ftiere, kein rechtes Gin- und Auskommen habe und bgl. m. Auch Amor und Narziß in demfelben Stück ahmen die Manieren eines folchen Stutzers nach. Der Hausfreund oder Frauenverführer taucht ja noch hin und wieder auf (z. B. Bäuerle, "Moderne Birtschaft", Meisl, "Geschichte eines echten Schals", "Das Gespenst auf der Bastei"), ohne aber die Stren eines Stammaastes zu erreichen.

Um so ergiebiger ift ein anderes Thema, das dem von der Frau Familie benachbart ift, die Dienftbotenfrage. Wir scheiden bier die literarische Seite des Themas aus, die Gestalt des treuen oder dummen Dieners, des vertrauten Begleiters oder der verschwiegenen Rammertate, über die noch zu sprechen sein wird. Wir wollen nur die Spiegelbilder der Biener Dienstboten betrachten, nachbem wir ja über die Originale schon einiges erfahren haben ibgl. S. XXI f.). Der Gefichtswinkel, unter bem wir fie beobachten, foll ber fein, unter bem fie im bamaligen Bien von ihrer Berrichaft beschaut wurden. Besonders Meist und Gleich ftimmen die allen Hausfrauen aller Zeiten geläufige Klage an. Da gibt es ("Ein Tag in Wien") aufgeputte Dienstmädchen, eine Röchin, die zum Theater geben und als Johanna von Montfaucon") auftreten will, "Auchelmenscher mit echten Schals", Stubenmädchen, die gleichfalls mit echten Schals und überdies noch mit je einer "Schale Melange" und einem Dutend Börnden belohnt werden ("Die traveftierte Zauberflote"), Rindsbirnen und Röchinnen, die Aleiderlugus treiben ("Die Generalprobe auf dem Theater"), Bortiers, die fich betrinfen, die Borübergehenden bereden und — natürlich — ihr Beib prügeln (Gleich, "Pdor, der Banderer"), Bediente, die fich ihre Freunde jum Frühftud einladen und immer frecher werden, bis fie ihre wohlberdiente Ohrfeige erhalten ("Das Gespenst auf der Bastei"), hochmütige Kammerjungsern, die fich über Diener bom alten Schlage luftig machen und nächftens wohl noch ein Klavier begehren ("Die Witwe aus Ungarn"); in einem utopistischen Aufunftsbild wird sogar die Befürchtung ausgesprochen, daß im Jahre 1928 die Dienstmädchen in Seibe gekleidet gehen und 700 Gulben Lohn erhalten werden. Rach Gleich ("Fiesto, der Salami= främer") stehen die Herrschaftsköchinnen jett schon um 10 Uhr zur Toilette auf und beginnen um 11 mit — Klavierspielen. Daß Diener und Rammermädchen ihre Berrichaft bestehlen, scheint dieser Autor für ein Attribut des Standes zu halten ("Die Bedienten in Wien"); eine Borgangerin von Raimunds Rosel ärgert fich recht fehr über ihren Mann, den Lohnbiener Abam Stöffel, weil diefer feine Arbeitgeber nicht betrügt. Und auch die Utopie von der künftigen Damentracht kann leicht in Erfüllung gehen, weil sich ja heute schon Röchin und gnädige Frau kaum mehr durch ihre Kleidung unterscheiben (auch: Meist, "Die Entführung der Bringeffin Guropa"). Wie grob fich speziell die Rindermädchen gegen ihre Pfleglinge vergeben, haben

wir schon gehört; aber ber Bebiente, ber ben unbeaufsichtigten kleinen Karl mit ins Bierhaus nimmt und ben "jungen Hern" bort Bier trinken und sonst alles tun läßt, was ihm beliebt, ist in seiner Art nicht minder pflichtvergessen als die rohen Wärterinnen.

Bas die Frage der Kindererziehung anlangt, so wird sie nicht allgu oft angeschlagen. Gleichwie Bernachläffigung burch bie mondainen Mütter und schlechte Behandlung durch die Dienftboten gegeißelt wird, so wird auch übermäßige Verhätschelung, namentlich der erwachsenen Kinder abgelehnt. Auch der Gipelbauer hatte sich für diese goldene Mittelstraße des "gefunden Menschenberstandes" entfcieben. Es ift gewiß febr tomifc, wenn ber Berr b. Rnoll, ein Kapitalist aus Wien, seinen großen, läppischen, frechen und gefräkigen Sohn Polycarp wie ein kleines Kind hätschelt und ihn ein unmögliches Französisch plappern läßt. (Bäuerle, "Der Leopoldstag"). Achnlich wird ein anderer junger Mensch von seinen Eltern sinnlos berwöhnt. Er braucht nur mit ben Fraisen (Krämpfen) zu broben, Die ihn einst in garter Rindheit, als er die Stockaubne betam, befallen hatten, und der Papa zahlt augenblicklich alle Schulden des Söhnleins, und die Mama ist überdies noch über ben "Barbar von einem Bater" empört und ruft nach Hirschhorngeist und Kamillentee. Es bedarf erst einer sehr langwierigen hypnotischen Kur und einer höchst umftändlichen Symbolik, bis das Opfer einer falschen Erziehung gebeffert wird. Dieses pabagogische Stud ift bon Meist und führt ben bezeichnenden Titel "Der luftige Frit ober Schlafe, träume, ftebe auf, kleibe bich an und beffere bich". Bisweilen werden Kinder und junge Leute burch Sprachmeifter über ihren Stand hinaus überbilbet (S. XX, XXV), und schon gibt es Portierkinder, die ihre Eltern "Papa und Mama" anreben (Meist, "Die Generalprobe auf dem Theater").

Mit der Dienstboten- und teilweise auch mit der Frauenstage ging noch eine andere Hand in Hand, über die sich schon die Moralisten genugsam die Köpfe zerbrochen hatten. Nämlich die Frage der Vermen en gung der Stände (S. XVIII), die Klage über das geringe Distanzgefühl, das die unteren Klassen in immer höherem Waße dekundeten, über deren Streben, es den oberen sozialen Schicken in allem gleichzutun. Es ist interessant, zu beodachten, wie der entschieden antidemostratische Zug, der sich aus der ganzen Entwicklung ergad und auch von oben gewünscht wurde, hin und wieder durch ein bischen Honig für jenen vierten Stand, der schließlich doch auch zu den "gnädigen Gäsen", dem Theaterpublikum, gehörte, versügt wurde. Der Karbenu freilich — ein Seidensabrikant! — benimmt sich, durch wälsche Sprachmeister vollends verwirrt, höcht lächerlich (Weisl, "Ein Tag in Wien") und eben so albern zeigen sich zwei Mädchen aus rasch dereichertem Hause, die in gleicher Weise ausgebildet werden (Weisl,

"Die Damenbute im Theater"). Auch ber Bauer, ber es waat, seine Augen zu der Städterin zu erheben, wird von Bäuerle ("Der Leopoldstag") gang fürchterlich verhöhnt; anderseits aber bakt es au der. möglicherweise unabhängig von Rouffeau, begünftigten Tendenz von der "Rückehr zur Natur", die derben, einfachen, unberdorbenen Bauern in Gegenfat zu den bon Lurus und Ueberfultur berderbten Stadtherren zu ftellen. Wir haben oben (S. XXVI) gesehen, daß zu diesem volkserziehlichen Endzweck hauptfächlich die wackeren Tiroler verwendet wurden. Auch der viel verspottete urwüchsige Ungar, der den bezeichnenden Namen Milosch Tolpatsch führt, erscheint in einem äußerft bekadenten Wiener "noblen" Kreis als der beffere oder boch mit richtigerem Gefühl und gefünderem Verstand begabte Mensch (Meist, "Gin Tag in Wien"). Aehnliche Rollen haben in einem äbnlicen Kreise eine edelmütiae Aararierin und ein dankbarer alter Bauer inne ("Geschichte eines echten Schals"). Gleich hingegen kann fich Bauern nur als Rüpel, Clowns und Gebirgstrottel borftellen ("Dr. Kramperl", "Ndor, der Banderer"). Bic fehr es zu munichen ift, daß der Schufter bei feinem Leiften und der Fiater bei feinen Roffen bleibt, lehrt Bäuerle ("Der Fiaker als Marquis"); das Motiv bes Studes flingt an jenes bom "betrunkenen Reffelflider"") an, ber plöklich die Kleider und die Würde eines Lords zu tragen hat. Die Probleme von Vererbung und Erziehung werden begreiflicherweise faum gestreift. So gilt es einfach als böchft lobenswert, wenn sich eine Raufmannstochter den Titel "Fräule" berbittet und nur als "Mamfell" angeredet sein will ("Die Reise nach Baris") und wenn ein Gaftwirt a. D. seine Frau zwingt, alle über ihren Stand hinausgebenden Ansbrüche aufzugeben. Leider sind nicht alle Rleinburger so bescheiden wie diefer fluge Mann und jenes edle Mädchen: genau wie der Giveldauer (val. S. XX) flagt Meist ("Die Entführung der Prinzessin Europa") der Schneider wolle heute am liebsten "Aleider= niederlagsproprietar" genannt werden, und Gleich ("Der alte Geift in der modernen Belt"), der Seifenfieder wolle "Bafchereinigungszeltelfabritant" heißen. Und wenn jede Obstverkäuferin spazieren fährt, so fann man bon den Göttern im Olymp nicht verlangen, daß fic zu Fuß geben ("Die Entführung ber Pringeffin Europa"). Es wird noch so weit kommen, daß die Bauern französisch reben, und die Staatsfunft studieren werden, sobald es nur erft Dampfpflüge geben wird - also um 1923 (Meist "1723, 1823, 1923"). Dafür wird au jener Reit ein absolvierter Jurift, der soundsoviel Sprachen schreibt und spricht und Virtuose auf einer Menge von Inftrumenten ift, in einem Ginkehrwirtshaus als Hausknecht fich verdingen muffen. Heute schon ift es vorteilhafter, in Bien Retger, Müller, Läder zu fein, als Rünftler oder Gelehrter. (Deisl, "Orpheus", "Bringeffin Guropa"; bgl. dazu S. XX des Gipelbauers Rlage über die geringe Schätzung

geiftiger Arbeit in Bien). Das Beer ber bussüchtigen und sich überhebenben Dienstboten wollen wir nicht nochmals antreten laffen. Biel Beiterkeit erregte es jedenfalls, wenn die misera contribuens plebs vornehme Alluren zu zeigen fich bemuht; alfo wenn eine Fleischfelcherin fdwebifde Sanbidube tragt (Gleich, "Der alte Geift in ber mobernen Belt"); wenn fich eine "Zandlerin" ("Althändlerin") ihrer bornehmen Erziehung und ihrer garten Nerven rühmt (Gleich, "Die Mufikanten auf dem Hohenmarkt"); wenn sich Tandlerin und Barensenjal für vornehm halten (Gleich, "Abam Rragerl") ober ein Trompeter für bornehmer als der Nachtwächter (Meisl, "Der Kirchtag in Betersdorf"); wenn "die Bascherin bei ber Hausmeisterin" von ihrem Sohn eine "gnädige Mama" genannt wird (Meist, "Die Heirat durch die Güterlotterie"; bgl. Eipelbauer S. XIX). Dagegen hat man es gewiß mit einem Gemenge von Entruftung und Befriedigung aufgenommen, wenn sich ein mitleibloser und nichtswürdiger Emporkommling als chemaliger Diener im Saufe beffen, ben er bebrudt, entpuppte (Meisl, "Die alte Ordnung kehrt zurud") ober wenn es einem Hochstapler ebenso erging ("Staberls Hockeit" von Bäuerle, "Die Bedienten in Wien" von Gleich). Aber, wie gefagt, man mußte ber Krapule boch auch einmal ein wenig Sonig um die Mäuler ftreichen, schon um diefe Mäuler von unzeitigem Zischen abzuhalten. Da machte sich's benn fehr gut, wenn ber Sohn eines folichten Bindermeifters bon bem guten Raiser Franz auf dem Schlachtfelde zum Rittmeister befördert wird ("Die Bürger in Wien") ober gar, wenn (in "Staberls Hochzeit") vom Freiheitskampfe ein wenig Aufhebens gemacht und mit fühner Demagogenmiene behauptet wirb. ein freier Mann gebungene Mietlinge nieber. Mit geziemenber Bahmheit wird ab und zu ben Großen eins am Zeuge geflickt; Gleich wagt es, ein wenig mit der Geiftlichkeit anzubinden ("Der Berggeift"), ja sogar bem "berhungerten Abel" allerlei Unangenehmes zu sagen, aber wohlgemerkt, nicht bem öfterreichischen sonbern "nur" bem sächsischen Abel ("Herr Abam Kraberl"). Sehr wirksam ift es natürlich auch, wenn einmal der arme bescheibene Buchhalter der einzige anständige Mensch in der unsoliden Gesellschaft ift ("Ein Tag in Bien"), wenn ber fclichte Sandlungsbiener ben größten Ebelfinn entfaltet (Gleich, "Die Bebienten in Wien"), ober wenn gur Abwechselung einmal die Dienerin vom habsuchtigen herrn betrogen wird (Meist, "Die Beirat burch bie Guterlotterie") ober bas Gefinde unter bem Geis des Herrn schwer zu leiden bat ("Dr. Kramperl", "Poor, der Banderer"). Und eine Moral, wie fie Gleich ("Die Bedienten in Wien") aussprach, läßt fich immerhin hören: "In jebem Rod fann man brab fein, es fommt nicht aufs Rleib an, wenn S' erlauben."

Dak bei folder Auffassung von Haus und Ramilie auch die Ericheinungen bes meiteren privaten und öffentlichen Lebens mit entschiedenem Bessimismus beurteilt werden, und bak auch ba die herrschende lare Moral recht beutlich zum Ausbruck kommt, liegt auf ber Band. Ueber ben Bert ber Freundichaft a. B. bentt Reisl recht ffeptisch ("Der Gfel bes Timon", "Das Gespenft im Brater"); der Reiche hat schmarobende Freunde, der Arme ift bald einsam und verlassen. Die Sozialethit kommt allenfalls barin zur Geltung, daß oft Bohltätigkeit gepredigt wird ("Der Freund in der Not", "Die Bürger in Wien"). Mitunter ("Staberls Hochzeit") schafft auch die hohe Behörde ober die Drohung mit der Bolizei Ordnung. Anderseits triumphiert wohl auch der Individualismus, ein liebenswürdiger Tausendsafa übt auf eigene Fauft Juftiz ("Das Haus der Laune"). Solches Vorsehungspielen ift ja überhaupt beliebt. Der Aweck heiligt die Mittel und durch allerhand Ränke, Berkleibungen, Komödien wird an ber Befiegung des Lafters und am Triumph der Tugend gearbeitet. Es hieße einen Ratalog ber Stude geben, wollte man all jene anführen, in benen burch folde ethisch immerbin aweifelhafte Selbsthilfe ber Bofe gebemutigt und ber Gute geförbert wirb. Bisweilen kommt es ja auch bor, daß das Gute, Gble bescheiben im Berborgenen Blühenbe fich zum Lichte emporarbeitet ("Die Damenhüte im Theater"), ober es wird die wahrhaft holbe Menschenliebe, beren Dienst man sich zu jeder Zeit weihen muß, als Ibeal gepriesen ("Der Gfel des Timon") ober ein Geift gibt feine ganze Macht auf, um die menfcliche Liebe, das beicheibene menschliche Glud tennen zu lernen ("Poor, ber Wanderer"); ein paar Abenteurer wollen schlieflich nichts Besseres, als Fleiß, Häuslickeit, Wirtschaftlickeit üben bis an ihr fühles Grab (Gleich, "Die Brüder Liederlich"). Im allgemeinen aber geht es burchaus nicht so ibullisch in biesen Studen zu, ein fehr energisches: "Ote-toi, que je m'y mette" herricht überall.

Verhältnismäßig wenig ist von Kunst und Literatur, von Theater und Zeitungen in diesen Stüden die Rede. Den "Dichtern" und den "Rezensenten" hat Weisl je ein eigenes Stüd gewidmet, desgleichen den Schauspielern. Was die Dichter betrifft, so ist ihr Los hart. Erst nach unzähligen Känken, an denen sich die Braut wie die Zose beteiligt, gelingt es, den unheilvollen Einfluß der schändlichen, von Cliquengeist erfüllten Rezensenten ein der schöftlich der schändlichen, der schändlichen in herrlichkeit, vereint mit ihm sich die Bescheibenheit." Und den Rezensenten blüht dann jenes Schickal, das ihnen noch jeder Dichter gegönnt hat: sie werden erst verhöhnt, dann hinausgeworfen. Sin andermal ("Prinzessin Guropa") wachsen dem Rezensenten die wohlberdienten Eselsohren; vorher hat er sich noch als Ruster von Bestechlichkeit und Ungerechtigseit produziert. Der

Dicter aber beschlieft, trot dieses doppelten Triumphs nicht mehr au bichten. Auch an anderer Stelle ("Das Gespenst im Brater") befdwört ein gespenstiger Vormund die gleichfalls gespenstige Sappho, fie moge fein Mündel gum Lieferanten, Spetulanten, Regogianten, aber ja nicht zum Dichter weihen. Literarische Anspielun= gen finden sich überhaupt fast nur bei Deist. In "Orpheus und Gurhbite" flagt er, bag bie modernen Dichter wie die Raben ftehlen. In der "Prinzessin Guropa" zählt er es unter die andern trüben Reichen ber Reit, daß niemand mehr Siegwart, Berfort und Werther In "Amor und Pfhche" zieht er gegen bas Schickfalsbrama fic: "Ndi bin ber Ing. Das Schidial faat bon arme Sünber. auf ben unfere Dichter mit Stelzen alle Laster ihrer Rinder malgen. Seien Sie barmund Abideulichkeiten fohlrabenschwarzer Richter, unb übergeben mich nicht wieder einem Trauerspielbichter." Dann tritt ein Dichter auf und rühmt sich: "Trauerspiele hab' ich verfakt, wo alle Geifter ericheinen, bei beren Erinnerung alle Auseber noch um ihr Gelb weinen: Rirchhof, Gräber, Rosmarin und Mitternacht, heulende Winde, Bannfluch und Acht. Ginen gräßlichen Titel, recht entsetlich, schickt' ich voraus und so füllt' ich immer das Theaterhaus." Daß mit Diesen Liebenswürdigkeiten direkt auf die "Ahnfrau" gestichelt wird (biefe Tragodie war bom Gipelbauer ziemlich in der gleichen Weife, wenngleich unter Anerkennung bes Talentes bes jungen Dichters, beurteilt worden), ergibt fich auch aus andern Studen; fo aus bem "Gespenft auf der Baftei", wo ber Geift der Ahnfrau fo lange im Gesvensterkaffeebause spuken muß, bis Jaromir erlöst wird, dann aus der ziemlich harmlofen Trabestie "Frau Ahndl", von der noch die Rebe fein wird. Bäuerle tommt einmal ("Bien, Baris, London, Conftantinopel") auf den Moderoman "Elisa oder das Beib, wie es fein follte"") zu sprechen. Was das Theater anlangt, so fühlt sich Meisl durch die Tiere, besonders die Pferde auf der Buhne beschwert ("Orpheus und Eurydike"). Ein Theater in Ordnung bringen, beift es in den "Arbeiten des Berfules", bedeutet so viel, wie den Stall bes Augias reinigen. Schon bas Stud "Die Dichter" hat uns Gelegenheit geboten, über die Launen der Schauspielerinnen mißfällig die Stirnen zu runzeln. Noch mehr des Tadels Würdiges erfahren wir aus dem Stück "Die Generalprobe auf dem Theater". Die Sängerin Harmonika, der Tenorist Blütenduft und andere ihrer Berufsgenoffen find frech gegen ben Dichter, unbcscheiben gegen ben Direktor, qualen und ärgern ben Kapellmeifter. Bum Glud schafft ein Reffript bes geftrengen herrn Grafen, bas jedem, der nicht ordentlich fingt, Strafe androht, balb genug Rube unter dem Romödiantenvolt. Die Virtuofen, die für ben Ronzertplat 10 Gulben forbern, werden auch nicht mit besonders freundlichen Augen angesehen ("Orpheus und Eurybike"). Auch die Beurteilung von Zeit ungen und Zeitungsschreibern ist durchaus die herkömmlich liebenswürdige: Midas, der Rezensent, dem Eselsohren wachsen, klagt, mancher Journalist habe mehr gesündigt und werde doch nicht so hart bestraft und in dem oft zitierten Zukunstsbild führt die neue Zeitung des Jahres 1923 den Namen "Der Lügenschippel".

Ucberdies erfcienen Bertreter ber berfchiebenften Le= rufsitänbe") oft und in verschiebener Beleuchtung. Beamte wird bei Gleich ("Die Bebienten in Wien") als fehr ebel und ehrenfest vorgestellt, aber dieser Autor scheut sich boch nicht, auch einen gang miserablen und bestechlichen Amtmann auftreten au laffen ("Pdor, der Wanderer") und wiederholt ("Die Brüder Liederlich", "Die bezauberte Leier") fogar tomische Richter. Bon demselben Autor werden die Aerzte ("Dr. Kramperl") furchtbar lächerlich35) gemacht. Man erinnert fich bei biefem Stud nicht nur an Molière, fonbern auch an L'Arronges Dr. Alaus und deffen Famulus Lubowsti. Meisl läßt, wie wir schon hörten, ein Kind daran zugrunde gehen, daß die Aerzte die verschiedenen Methoden, die Bräune zu heilen, an ihm verfuchen. ("Die traveftierte Zauberflote".) Der Solbat wird ftets mit Auszeichnung genannt, wie wir gleichfalls icon beobachten Der Herr Wachtmeister in Bäuerles "Leopoldstag", ein freilich etwas lockerer Herr, hält eine schöne Lobrebe auf den Solbatenftand; in ben "Burgern in Bien", besfelben Autors gibt es sehr viel militärfrommen Batriotismus und manches "Soch leben die Solbaten, sie schützen unser Gut und Blut!" Von Meists auch im Reindesland sich aufopferndem österreichischen Grenadier war schon die Rede, desgleichen von den nicht minder edlen Allierten (einschließlich der Ruffen), die in Frankreich alles bezahlen, was fie verzehren, und fogar die Gefangenen mit Geld beschenken. Nicht allzu beliebt fceinen bie Offiziere bei ben burgerlichen Batern gu fein (Bauerle, "Der Leopoldstag"); Gleich ("Dr. Kramperl") zeigt auch einmal einen recht groben, hitigen Saudegen von Sauptmann. Den miles gloriosus, den alten, komischen, mit seiner militärischen Vergangenheit prahlenden Invaliden, der trot seiner barbeißigen Miene ein Sasenherz hat und von alt und jung gefoppt wird, verwendet Bäuerle ("Die falfche Brimadonna") und nach ihm Gleich ("Die Brüder Lieder-Eine wichtige Berfonlichkeit ist nach alter Tradition ber Gaftwirtse) ber seinen Gäften mit bieberer Grobbeit begegnet, ben Bein panticht (Meist, "Die Entführung ber Pringeffin Europa") und sein Hauptquartier im Prater (Bäuerle, "Die natürliche Zauberei", "Aline") oder bor der Matleinsdorfer Linie (Meisl, "Die traveftierte Zauberflote") aufgeschlagen hat. Seine Gehilfen, die Kellner, werden wiederholt von Läuerle als betrügerisches Gefindel abgefertigt ("Der Leopoldstag", "Der vermunschene Bring").

Eine uralte Wiener Wirtshausfigur, die gleichzeitig mit dem Praterwirt burch Schikanebers "Tiroler Baftel" in die Literatur einge. führt wurde und aus Raimunds "Gefesselter Phantasie" bekannt ist, treffen wir im Sarfenisten") an. Das ift ber wandernde Mufikus, der der Wirtshausgesellschaft für einige Kreuzer ein paar Liedchen zum Tanz ober wohl auch nur zu allgemeiner Erluftigung fingert. Diesen Barfenisten treffen wir in Bauerles "Die natürliche Lauberei", wo er die Freunde im heiteren Kreise auf sein frobliches Lied zu horchen auffordert. Auch Orpheus wird uns von Meisl als ber Erzharfenift Orpherl vorgeftellt, der auf dem Spittelberg bei der "goldenen Rifte" zu "bubeln" gewohnt ift. Selbst Jupiter verschmäht es nicht, fich auf seinen Irrfahrten gelegentlich als Harfenist zu berfleiden und im Biergarten ein Quodlibet au fingen ("Die Arbeiten des Herkules"), auch Juno greift ebendort zu dieser Maske; und Ban, ber Holabanbler, ber ben Apollo au einem Bettgefang aufgeforbert hat, zeigt gang die Alluren des Boltsmusikus. geffin Europa"). Auch bei Gleich ("Die Bedienten in Wien") tommen berartige Bierhausmusikanten vor; einmal fogar eine Harfenistin ("Der alte Geift in der modernen Welt"), die zudem das beliebte Rostüm der Salzburgerin (Tirolerin) trägt. Zum Wirtshaus und au ber Berfon bes Wirtes in engfter Beziehung fteht natürlich bas Lob ober wenigstens die Erörterung der Wiener Rüche. Dieses gute öfterreichische Effen und Trinten lobt Meist in bem Stud "Die Entführung der Pringessin Europa". Räberes über ein solches öfterreichisches Nationalmenu teilte berselbe Autor in "Orpheus und Gurybite" mit. Jupiter, ber Götterbater, berfpeift bohmifche Dalfen, Griesnoderln und "Wafferspit".") Auch Gleich ("Dr. Kramperl") gibt eine wienerische Speifekarte gum Beften. Auch die beliebten "Ripfel" werben, besonders zum Raffee, in großen Mengen vertilgt.

Von Bertretern sonstiger Berufsstände nennen wir noch den Fiaker"), der die Fiakerterminologie handhabt und das schöne Lied anstimmt: "Wer recht kutschieren kann, der ist mein Mann" (Bäuerle, "Der Fiaker als Marquis") und die gewohnten Kutscherausdrücke auch dann nicht missen mag, als er zu Geld und "Stinktion" gekommen ist (Gleich, "Die Brüder Liederlich"). Auch sagt man ihm tadelnd nach, daß er sich in seinem Ausseren kaum mehr von einem Hauskerrn unterschiedet (Gleich, "Die weißen Hute"), wogegen er dazumal noch nicht, wie in den vierziger Jahren, als brutaler Eierquäler") gebrandmarkt wird. Der Postillion gilt als grob (Meisl, "Prinzessin Europa"). Sin ähnlicher Fachsimpel wie der Fiaker ist auch der Se em an n"), auch er spricht in den Ausdrücken seines Berufes (Bäuerle, "Nine"), wird aber im übrigen mehr als Maske verwendet. Denn was bedeutete um jene Zeit eine wirkliche Teerjade und das wirkliche Meer den Wienern? Ein Frise ur

wird einmal als affektierter besserwisserischer Kollege Figaros verwendet (Bäuerle, "Die falsche Primadonna") und spricht bei Gleich ("Riesto, ber Salamitramer") in Friseurausbruden. Gin Schulmeifter wird als Memme und boses Maul verspottet (Meisl, "Der öfterreichische Grenadier"), ein Notar (Gleich, "Dr. Kramperl") als Lump berächtlich gemacht. Der Notar gehört zur Gruppe ber Regozianten, Spetulanten, Bucherer und berartiger Shrenmanner, über die fich ber gange Sohn ber Dichter ergieft und die in den Studen nach Aräften geschädigt werden. Solche Halsabfoneiber trifft man allenthalben, g. B. in Läuerles "Gefpenfterfamilie", wo fich ber Bucherer Schmierbauch in seiner eigenen Schlinge fängt; in desselben Autors "Tausenbsasa" wird der Winkelagent Streit in nichts weniger als fairer Beise angeführt. Auch im Olymp gibt es, nach Meisls "Amor und Pfpche", einen rechten Bucherer. Das ift "Blutus", ber auf feinen Gelbfäden fist und feinen Reffen Zephyr beschwindelt. Ein boses Exemplar dieser Sorte ift Gleichs Dr. Rramperl, der unter andern Richtswürdigkeiten auch die Unterschlagung eines Teftaments auf bem Gewiffen hat. Natürlich verhilft dieses Dokument, sobald es wieder ausfindig gemacht wurde, dazu, daß der Elende entlarbt und unschädlich gemacht wird. Regozianten, die mit ihren Schuldnern unbarmherzig umspringen und sonstige Schlechtigkeiten begehen, aber auch gehörig abgeführt werden, findet man in Gleichs "Die weißen Sute" und fonft noch wiederholt. (3. B. Meist, "Das Gefpenft auf ber Baftei".) - Ginigen Spaß scheint ben Bewohnern der Saupt- und Residenzstadt auch der Rleinftadter in all feiner Plumpheit und Edigfeit, feiner Rleinigfeitsträmerei und Leichtgläubigkeit gemacht zu haben. Bäuerle und Deist zeichnen fo**lche K**reife und Thpen in mitunter wörtlicher Anlehnung an Robebue. In Rrahminkel") werben uns die verschiedenen umftandlich betitelten Burdentrager des Ortes mit beifender Rritif gezeigt, in Krähwinkel — ja, Bäuerle, das ist ganz was anderes — ist die Obrigfeit dumm, in Krähwinkel kann man fich fogar über ben Berrn Bürgermeister tüchtig luftig machen. (Bäuerle, "Die falsche Primadonna", Reisl, "Die Aloe im botanischen Garten" und "Die Buschmenschen in Arähwinkel". Dieselben Typen, bisweilen identisch bis zu den, teilweise Robebue entlehnten, Ramen, sind Gemeingut beider Berfaffer.)

Richt ohne Bebeutung ist auch die Art, wie sich die drei Dramatiser zu den verschiedenen Rationen stellen. Bon den Fransofen war ja schon die Rede. Nur Lumpen (Bäuerle, "Das Haus der Laune") überschätzen Paris und die Franzosen, in Paris wird man betrogen und bestohlen (ders., "Bien, Paris, London, Constantinopel"), dort herrscht Unsittlichkeit (Meisl, "Die alte Ordnung kehrt zurück"). Aehnliche Windbeutel und Betrüger wie die Franzosen sind die Franzosen, "Die Damenhüte im Theater", Gleich,

"Sbor der Wanderer"). Italien ist noch das alte Banditenland, wenn man Gleich ("Der Lerggeift") glauben barf; freilich wird man bom Berfaffer der blutrünftigften aller Räuber- und "Bund"-Romane keine andere Auffaffung des Landes erwarten bürfen. (bal. auch Meist, "Obiofo, ein Schaufpiel voll natürlicher Bunder, als Gegenftud au Aballino"). In England geht es, nach Deisls "Bien, Baris, London, Conftantinopel", barbarifch zu. Man schießt aufeinander, fturgt fich gegenseitig aus bem Fenfter, tauft fich die Beiber auf dem Beibermarkt und — was besonders barbarisch ist — redet Männlein und Weiblein mit "Ser" und "Serin" an. Auch die Anglomanen (Meisl, "Altbeutsch und Roumodisch": "Speak english, myn Herr") werden lächerlich gemacht. 48a) Bor den Ruffen gieht man den Hut ab. "Ich bin ein Russe und die machen heutigen Tages nicht viel Komplimente", erklärt einer von Bäuerles "Bürgern in Bien", ber eigens zu biefem Endzweck ruffifcher Herkunft ift. (Bgl. auch Meist, "Die alte Ordnung fehrt gurud.") Rein ftilisiert, etwa in ber Beife ber gahllofen, im Gefolge ber Ueberfebungen bon "Taufend und eine Nacht" entstandenen orientalischen Märchen erscheinen die Türken (Bäuerle, "Wien, Paris, London, Constantinopel"; Gleich, "Die bezauberte Leier"). Von den Nord- und Reichsbeutschen war ja bereits genugsam die Rede; als besonberer Spaß schien ein "preufischer" Sputgeift zu gelten "Das Gespenst auf der Bastei"). Sehr beliebt sind, teils infolge einer schon älteren Tradition, teils infolge von Zeitereignissen, von benen gleich zu fprechen ift, bie Schwaben. Gine fcmabifche und schwäbelnde Magd") gibt es in Bäuerles "Der Freund in der Rot", als schwäbische Soldatenfrau, die es einer ganzen Kompanie recht tue und ihr Suppele und Anöbele allein berzehre muß, weil eine Rugel ihrem Mannele das Lebenslichtle ausgeblase hat, verkleidet sich die schlaue Frau Kathi in Gleichs "Abam Kraperl". Herkules (Meisl, "Die Arbeiten des Herfules") erscheint als gemütlicher Schwabe. Meist hat ein eigenes Stud "Die Schwabenwanderung" geschrieben (vgl. unten), in dem die Schwaben etwas furchtfam, ungeschickt und trunkliebend ericheinen. Bas die Bolks ft amme Defterreichs anlangt, so war von den Tirolern icon binlänglich die Rede (val. S. XXVI, XXXIX). Sehr viel und im Grunde nicht unfreundlich beichaftigte man fich mit ben Ungarne). Mitunter ("Die Burger in Bien") werden die Magharen ja dirett ober indirett ein wenig "gefrozzelt", und auch die komische Stabstrompeterswitme (Bäuerle, "Der Untergang der Welt") wird durch Ginftreuen ungarischer Wendungen noch komischer. Meisls Ungar ("Ein Tag in Wien") ift, wie wir schon hörten (vgl. S. XXXIX), ein awar frecher und schlecht erzogener, aber fluger und im Grunde leidlich anftandiger Rerl. Auch bie Herren Ungarn, die man in Meisls. "Schwabenwanderung" kennen

lernt, find trot ihrer beutsch-magharischen Wischsprache recht brabe Leute: freilich würden sich ihre Nachkommen entschieden dagegen berwahren, daß wegen dieser Tugenden ein Hoch auf das "österreichische Landl" ausgebracht wird. Auch die "Witwe aus Ungarn" besselben Autors ift eine höchst pfiffige und energische, dabei aber wohlmeinende und anftandig benkende Dame; fie mag, als Rittmeifter Karbas Aftban verkleibet, recht appetitlich ausgesehen haben. ben Tichechen find nur einige Borte wie "Bomali" herübergenommen worden ("Die Bürger in Wien" und fonft). Ein Wirt bohmischer Herfunft, ber sich in Frankfurt a. D. niedergelaffen bat, macht in Bäuerles "Die Reise nach Paris" feinen besonderen Gin-In Gleichs "Abam Rraberl" fpricht eine Saushälterin, ebemals Kartenaufschlagerin, böhmisch-deutsch; auch biese Gestalt ift ziemlich indifferent, merkwürdigerweise heift die Dame Rebekta. Sier mag die Beurteilung der Juden furz erörtert werden. Bon andern Juden als solchen, die mauscheln und Schacher treiben, ift nirgends die Rede. Solche Handelsjuden finden fich in: Bäuerles "Die falfche Primadonna", Meisls "Die Geschichte eines echten Schals", "Die Beirat burch bie Guterlotterie", in Gleichs "Abam Rragerl". Rubenmasten bermenbet Bäuerle in "Wien, Baris, London, Constantinopel" und Gleich in ben "Musikanten auf bem Hohenmarkt"; natürlich muffen auch die so Berkleibeten "Frau Leben" sagen und überhaupt mauscheln. Meist in seinen komischen Zeitutopien ("1723, 1823, 1923") prophezeit, daß Juden mit einem Barte 1923 eine Seltenheit sein werden. Im "Gespenft im Brater" beschwört biefer Autor den Geift eines alten ehrlichen Sausjuden, der bestätigt, daß man früher mit einem Nuten von vier vom Sundert habe auskommen können, jest aber bei der allgemeinen Teuerung und dem herrichenden Luxus fedzig b. S. verbienen muffe. Gin Bort ber Tole rang läßt Gleich den Raifer Rudolf von Habsburg fprechen. "Das ift billig", fagt biefer eble Kürft ("Lohn der Nachwelt"), als ihm ein "Befehl wegen befferer Dulbung ber Juden" zur Sanktion borgelegt wird, "benn wir Menschen find alle gleich."

Schliehlich hat es sein Ergöhliches, zu beobachten, wie sich einzelne Erscheinung en ber Zeit blihschnell in der Dichtung spiegeln. So waren beispielsweise 1819 in der Jägerzeile (Praterstraße) zu Wien, "Buschmenschen" zu sehen"). Diese Schaustellung begeisterte den Dichter Meisl zu einem ganzen Stüd: "Die Buschmenschen in Krähwinkel", (Dez. 1819), in dem er die Sprache dieses wilden Bolksstammes, ähnlich wie der Eipeldauer, durch allerhand Onomatopöien zu verdeutlichen such. 1817 berichtet der Eipeldauer von der großen Hungersnot in Schwaben, die viele Landeskinder zur Auswanderung nach Amerika nötigt; manche dieser wandernden Schwaben berschacher angeblich ihre Kinder beim "Schanzel" in

Und flugs war wieder Deisl mit feiner "Schwabenwanderung" ba, einer breiaktigen Gefangspoffe, zu ber Ignaz Schufter bie Mufit fdrieb. Gin ganges Schiff fdmabelnber furchtfamer Schwaben, bas die Donau berabgefahren kommt, sorgt für allgemeine Beiterkeit. Ober ein anderer Punkt: Am 1. Juni 1818 wurde auf bem Glacis nächst der Seilerstätte ein "griechischer Tempel" eröffnet"), in dem allerband Mineralbrunnen au Heilaweden ausgeschenkt wurben; ber Zubrang war so groß, bag im ersten Monat allein 7000 "Bluter" (Flaschen) Marien baber] Baffer verbraucht wurden. In der "Travestierten Rauberflöte" zaubert der betriebsame Reisl diesen Rurplat auf der Seilerstätte auf die Buhne, Egerer und Gelzwaffer wird getrunken (fogar von Dienstmädchen!!) und die Folgen des Marienbader Baffers werden (vgl. S. XXXII) angedeutet. Ferner: der große Catalani.Rummel, der in Wien im Jahre 1818 herrschte, wurde in Bäuerles "Kalscher Brimadonna" (Erstaufführung: 18. Dezember 1818) aufs prompteste verulkt. Ober: am 11. Juli 1818 hatte das Kaffeepatent der patriotischen Konsumption von Surrogaten ein Ende bereitet, und am 18. Dezember 1818") ging icon ein Stud Bäuerles, "Raffee und Surrogat", über jene Bretter, die immer die Belt von heute bedeuten follten. Allerdings scheint biefer rafche Aufauk bem Publikum nicht gemundet zu haben. Beiters: 1818 weiß der Gipelbauer viel von dem glänzenden Ginzug der Ruriere zu berichten, die mit Siegesnachrichten in Wien eintrafen. Schon 1814 hatte ber aufmerkfame Bauerle ein Stud "Der Rurier in Bien" geschrieben unb überdies diesen Einzugsjubel als Schlufapotheose in "Staberls Bochzeit" berwendet.

## 3. Die literarische Tradition.

Die drei Dichter, die allein uns hier beschäftigen, Adolf Bäuerle, Karl Meisl, Josef Alois Gleich, literarhistorisch einzuordnen, sie im Zuge der literarischen Entwicklung der Zeit unterzubringen, hat keine besondere Schwierigkeit. Aeltere und neuere Forscher haben sich bemüht, die Ueberlieserung, in der jene wurzelten, klar zu legen. Karl Goedeke") hat, an der Hand der Beurteilung Bilhelm Müllers, eine Charakteristit dieser gesamten Bühnenliteratur gegeben, in der er, wie so oft in seinem Werke, genaue bibliographische Kenntnisse mit den absonderlichsten Werturteilen verbindet. Durchaus zutreffend teilt er die Bühnendichtung dieser Zeit in solgende Grupen ein:

1. Die erste Eruppe, das Lotalstüd, umfaßt die bürgerliche Komödie und das Zauberspiel. Die Wotive sind die gleichen, der Unterschied liegt nur im Stil. Goedeke sagt von dieser Eruppe: Sie

behandelt Biener Stadtbegebenheiten, spottet über neue Moden, wie bie ber weiken bute und ungeheueren Damenhute, über hoffart, bie nur zwei Bemben, aber feche Schals und alle Bochen neue Febern verlangt. Sie ftellt den Freund in der Rot vor, echte Wiener Lebensbilder boll Gutmütigkeit und Laune [?], in benen jeber Wiener Fleisch bon seinem Fleische erkennen mußte . . . Der Bau einer neuen Brude über bie Donau, die Ausstellung einer Riefin, bas Auftreten von Buschmenschen, der Sund des Aubri, der Affe Jodo, waren raich ergriffene Anläffe, um eine Reihe bon Scherzen aufammengufügen." Ein junger Forfcher, Komorzynstiw), bat biefen Rahmen burch forgliche Sammlung der dem Lotalftud, besonders ber burgerlichrealistischen Untergruppe, gemeinsamen Motibe ausgefüllt. Later bat für feine Tochter einen lächerlichen alten Geden aum Bräutigam außersehen, diese überliftet im Bunde mit ihrem wahren Liebsten die Alten und wird dabei von Sanswurft und Colombine unterstützt. Ober es wird ein uneiniges Chepaar vorgeführt, der Mann ehrlich, aber berb und offen, die Frau verschwenderisch, hochmutig und bergnugungsfüchtig. Die Tochter liebt einen Armen ober Bürgerlichen, dem der Bater wohl will; die Mutter begünftigt die Werbungen eines dem Rädchen berhaften Sochstaplers oder alten Ramiliare Beziehungen, wie Stiefmutter, Vormund, Onkel spielen eine große Rolle. Hanswurst-Rasperl ist Bedienter und hat Dienstmädchen (=Colombine) aur Geliebten; die drollige Domeftikenliebichaft fteht der fentimentalen des blak und ichablonenhaft gezeichneten Liebespaares aus den höheren Ständen gegenüber." Rutreffend fährt Berr b. Komorannsti fort: "Das alles find im Grunde Büge aus dem sächsischen Charafterlustspiel, an das auch die schrullenhaften Onkel und Vormünder, die Sonderlinge und Geizhälse, die von den Liebenden überliftet werden, erinnern. Im Rahmen bieser ftädtischen Liebes- und Familiengemälbe werden nun die Fehler und Schwächen der Wiener teils gutmütig, nicht felten aber auch mit beißendem Hohn"), verspottet und lächerlich gemacht. Allmählich gefellen fich bann au ben burchaus wienerifch gezeichneten Figuren eingelne au Thoen gewordene Stände und Bolfer: der Handwerfsburich, der Schufter- oder Schneibergefelle, der Fiaker, der Schwabe, der Ungar, der Tiroler, der Böhme . . . . "

2. Als zweite Gruppe fast Goedete<sup>12</sup>) die mythologischen Karisaturen zusammen, die besonders Meist pflegte. "Der kleine verwachsen Ignaz Schuster belebte den Jupiter, den er gewöhnlich zu spielen hatte, und der alle Eigenschaften des geplagten Kantoffelshelben vereinigte, mit sprudelnder Laune.... Meists Stücke: "Die Entführung der Prinzessin Europa", "Orpheus und Eurydike", "Die Arbeiten des Herkules" travestieren die griechische Götterwelt, indem sie alles darin auf Wiener Fuß behandeln, die großen Umrisse der

Ucberlieferung aber bestehen lassen. Juno wetteifert in der Rauhbeit und im Charakter des Redestromes mit der Frau Quinterl vom Obstmarkt."

8. Gruppe brei sind "die Parodien") von Trauerspielen, Melobramen, Romanen, Lustspielen, großen Opern und Balletten. Jaromir in Meisls "Frau Ahndl" ist ein genialer Pflastertreter, zugleich englischer Keiter [?]. Die Stoffe gewannen unter den Händen dieser Dichter ein heiteres, jenem ernsten nicht unebenbürtiges [?] Leben und wurden von den ursprünglichen Versassen nicht übel genommen . . . Als die Schauspielerinnen Stich und Birch-Pfeisfer im Winter 1820—21 in der Kolle der Jungfrau von Orleans ganz Wien entzückt hatten, gab das Josephstädter Theater eine Johanna Dalf . . . . "

Wie genau sich unsere Autoren in die von den beiden Forschern festgelegte Tradition einfügen, lehrt eine kurze Zusammenstellung.

Ad 1) (val. auch S. XLVII f.). Daß die von Goedeke gebotene allgemeine Charafteriftit biefer Gruppe auch für unfere Autoren autrifft, burfte nach bem Gefagten ohne weiteres einleuchten. Aber auch die von Komorzynsti bei einer älteren Schichte beobachteten Motive haben sich in ungeschwächter Beliebtheit erhalten und werden durch eine Reihe neuer, die gleichfalls balb allgemeine Anwendung fanden, bereichert. Das Liebespaar und der verhakte Freier können als stehende Figuren in biefer Dramatik gelten. In Bäuerles "Die falfche Primadonna" gibt es eine ganze mehrköpfige Verkleidungskomödie, um zwei Jungfrauen von den widerwärtigen alten Bewerbern zu befreien und in die Arme ihrer jugendlichen Anbeter zu führen. Der Konflikt zwischen dem von der Tochter geliebten bürgerlichen Literaten und dem von der Mutter protegierten noblen Areier, der sich überdies als Hochstapler und Letrüger entpuppt, macht ben Kern von desselben Autors Studen "Die Bürger in Wien" und "Staberls Hockeit" aus. Der alte Freier wird ferner in Läuerles "Die Gespenfterfamilie" bon bem jungen Geliebten befiegt. Dumme und ichwindelhafte Freier werben weiter in Bauerles Studen: "Der Leopoldstag", "Das Haus der Laune", "Der Taufendsafa", "Der Untergang ber Belt" unschäblich gemacht. In Meists "Altbeutsch und Neumodisch" machen sich zwei Freier, der altdeutsche Sprachreiniger und ber moderne Aglomane lächerlich und zeigen fich trot ihres prablerisch gespreizten Befens in der "Stunde der Gefahr als Feiglinge; natürlich wird dann der brave August, der echte Liebhaber von Mut und innerem Wert, mit ber Sand ber "edlen Dirne", wie der Purift sagt, belohnt. Besondere Berhöhnung des alten, reichen, gewöhnlich geizigen Freiers findet in Meisls "Die Bitme aus

Ungarn", "Das Gespenft auf ber Baftei", "Die Buschmenschen in Rrabwinfel", ftatt. Ginem dieser verliebten alten Gerren, der ja die redlichsten Absichten bat, tann man fein Mitleib nicht versagen. Seine Angebetete, die aber seinen Reffen liebt, ängstigt ihn in ihrer Berfleidung als Hufarenrittmeifter fo lange und fo ftart, daß er aus bem Fenfter fteigt, sich auf ben "Golbenen Sirfch", bas Wahrzeichen bes Saufes, rettet, und von da oben feinem ichelmischen Reffen goldene Berge berfpricht, sofern er ihn bon der fatalen "Witwe aus Ungarn" befreit, wozu sich der brave Neffe Wilhelm, der heimliche Liebhaber dieser gefährlichen Bitme, recht gern entschlieft. Als der alte Spckulant, ber diesmal so falsch spekuliert hat, von der abgekarteten Romödie Renntnis erhält, ruft er in berechtigter Bitterkeit: "Beiratet euch, friegt Kinder, die es euch so machen, wie ihr mir — das ist mein Segen . . . . " Ueber diefer berbtomifch gedachten Gestalt liegt gegen den Willen des Dichters etwas von der Tragit eines Lear, woran auch die bernünftelnden Schluftberfe nichts andern: "Preiset die Liebe, die herrlichen Triebe, wenn fie die Bergen der Jugend bewegt; boch wird fie berächtlich, berliert auch beträchtlich, wenn fie in alternden Bergen noch schlägt!" Natürlich behölt hier immer die Jugend recht, benn wo ein Alter aus dem Felde geschlagen wird, da triumphiert ein Nunger. Das Umgefehrte habe ich nur einmal beobachtet: in Bäuerles "Der Freund in ber Not", wo sich ein nichtswürdiger Junger um ein hübsches Baisenmädchen bewirbt, während dieses einen vortrefflichen alten Mann liebt. Sie bekommt ihren wohltätigen Greis, diesen echten "Freund in der Rot", und hat die Freude, ben jungen Kant gebeffert zu seben. Dieser wadere Berr Wilmer ist gleichzeitig bas Mufter eines ebeln Wohltäters, wie er nicht gar felten in biefen Studen auftaucht. Gewöhnlich übernimmt diese sympathische Rolle ein Bruder") oder sonstiger Bermandter, der bor Jahren in Die Fremde ging, nun ploplich wieder auftaucht, die freudige Mitteilung macht, daß er Berr über mehr als eine halbe Million ift, auch wohl feurige Rohlen auf berschiedene Saupter sammelt, und verrenkte Berhältnisse wieder ins Gleiche bringt. Solche ber= Lorene Bruder und fonftige Bermandte treten auf in Meisls "Ein Tag in Wien", in Gleichs "Die Bedienten in Wien", "Die Dufitanten auf dem Sobenmartt" und, in ritterliche Gemanber gehüllt, in desfelben Autors "Der rote Turm in Wien". Das Gegenftud zu bem als Bettler berkleibeten Millionar bildet ber als Ebelmann berausstaffierte Sochftabler,56) der natürlich in feiner Sünden Maienblüte entlarbt wird. Gin folder Bursche beunruhigt als qudringlicher, bon der eitlen Mutter protegierter Freier Bäuerles "Bürger in Wien", einer seiner Spiehgesellen bringt in derselben Beise besselben Autors "Haus der Laune" in Unruhe, eine ganz gefährliche Schwindlerbande verbittert "Die Reise nach Paris" bes

Herrn Biefel (gleichfalls von Bäuerle) und sucht in besfelben Autors "Ratürliche Bauberei" einen großen Betrug angustiften. — Gutmütigere Abenteurer schurzen ben Knoten in Reisls "Aloe im botanifchen Garten". In Gleichs "Bebienten in Bien" wird gleichfalls ein Schwindler, ber fich überdies ben bruntbollen Ramen "bon Golbenftein" angemaßt hat, mit ben Worten "Böfewicht, bu bift entlarbt" bem maderen Bolizeifommiffar übergeben. Wir fennen biefen angeblichen b. Golbenftein schon als einen entlaufenen Bedienten, der seinem (nun unter der Dienermaske verborgenen) Berrn in "Mabrit" bare hunderttausend Gulben gestohlen hat. meitere gern verwendete Then find ber Berichmenber und ber Geighals. Gin gang herzlofer Buriche, ber fein Gelb vertut, die Mädden an ben Raschen berumführt und überdies feinen bergens. auten Obeim au betrügen fucht, ift Bilbelm in Bauerles "Freund in der Rot"; er hat einen Gefinnungsgenoffen in der "Modernen Birtschaft" besselben Verfassers; wogegen der topflose Raufmann Kronau, der sein und seiner Rinder Sabe berfcwendet, seines berfcollenen Bruders in Liebe gedenkt und überhaupt ein Lump mit gutem Bergen ift. (Gleich, "Die Bedienten in Bien".) Gin gutmutiger Verschwender tritt auch in Gleichs "Poor, der Banderer" auf. Dagegen gibt es ein kleines Arfenal von Geighälfen, die alle eine gewiffe Familienahnlichkeit haben. Gin folder Geizhals ift ber Gutsbesitzer Rausig von Schimmeltal (Bäuerle, "Der Untergang ber Belt"), ber überdies zu der weit verzweigten Familie ber gefoppten Greise gehört; er hat einen literarischen Amillingsbruder, einen Berufs-, Gefinnungs- und Schidfalsgenoffen in Berrn Awidmann (Bäuerle, "Die natürliche Zauberei"). Gine Aehnlichkeit mit diesen Freunden irdischer Sabe hat Plutus, der himmlische Geizhals (Meisl, "Amor und Pfyche"). Doch steigt auch Meist zur Erde herab und scheut sich nicht, einen Geizhals abzuschildern, der seine eigene Wirtschafterin aus habgier zu betrügen verfucht ("Die Beirat burch bie Güterlotterie"). Brachteremplare biefer Gattung, gewiffermaßen Reinfulturen bes Geizes, bazu Meifter in ber Gilbe ber gefoppten Greife, ftellen uns Deisl und Gleich bor. Berr Bufthofen (in Meisls "Witwe aus Ungarn") ist so geizig, daß er die Kate abwägt, um festzustellen, ob sie die bermißten "Roftbrateln" gefressen hat. Auch er hat literarische Zwillingsbrüder: in Gleichs "Dr. Kramberl", ber sich selbst, seinen Dienstboten und seinen Tieren eine Sungerdiät in vollstem Wortsinn vorschreibt und in desselben Autors "Pdor". Die Beobachtungen Romorzhnstis, die das uneinige Chepaar betreffen, konnten wir schon oben, als wir von der bosen und pussuchtigen Frau sprachen, überprüfen und als richtig befinden. Diese Figur des bofen Beibes, eine in all biefen Studen fast regelmäßig wieberkehrende, habe ich schon oben besprochen, da ich ber Meinung

bin, daß fie nicht einer lediglich literarischen Tradition ent= ftammt. Gin Schulbeifpiel für das bon Komorgynsti angeführte Dotib bom ehrlichen, aber derben und offenen Mann und der hochmütigen, berschwenderischen, bergnügungssüchtigen Frau, kennen wir aus Deisls "Gefdichte eines echten Schals"; für feine Beobachtung, daß die Mutter die Berbungen eines dem Mädchen verhaften Sochftaplers begunftige, brauchen wir nur auf Bäuerles "Bürger in Bien" und "Saus ber Laune" hinzuweisen. Auch die von Komorzbusti bervorgehobenen familiären Beziehungen haben wir ja oft genug berfolgen tonnen. Die geprellten Greife betleiben gum größeren Teil das Chrenamt eines Bormundes, und die schlau manöbrierenden jungen Damen und Berren find in der Regel die Mündel ihrer Opfer. Vormunde, die besonders gewissenlos und thrannisch sind, lernen wir in Bauerles "Gefpenfterfamilie", und "Saus der Laune", in Gleichs "Dr. Rramperl" und an andern Orten fennen. Doch treffen wir auch fehr edle Mundel, wie in Meisls "Gin Tag in Bien", in Gleichs "Bedienten in Wien". Gin edles, bon ihren nichtsnutigen Schweftern hinausgebiffenes Mädchen tritt in Meisls "1723, 1823, 1923" als Retterin der gangen Familie auf. Neben diefer edlen Schwefter erscheinen — wie wir schon oben gesehen haben — auch großherzige und gutmütige Brüder. Berzeihende Bäter gibt es, wie ja die große Angahl geprellter Greife bermuten lakt, in Rulle. Ueber die Auffassung der Mutter haben wir schon mehrmals gesprochen; Bäuerles "Fiaker als Marquis" lernen wir eine mere noble kennen, bie zugleich bie Rolle ber verzeihenden Mutter übernimmt.

fruchtbar ift Komorzhnskis Bemerkung: "Hanswurft= Rasperl ist Bedienter". Gang gesondert von dem Strome der Dienstbotenklagen, wenn auch parallel mit ihm, rauscht das Bach-Icin literarischen Dienstbotentums. Der Ursprungsort ist ber alte, später in Thabdadel umgetaufte Sanswurft,\*) das Ziel wurde mit Raimunds Balentin erreicht. Der dumme Diener, der noch gang mit Sanswurfts Ralbe pflügt, gleichzeitig abet auch die Rolle des Suibant auszufüllen hat, ift in der großen Mehrzahl der Stude angutreffen. In Bäuerles "Die faliche Primadonna" erluftigt der Ratsdiener Rlaus, genau wie Thaddadel mit feinem "falten Lausner"67) (ftatt "alten Klausner") durch den Blöbsinn, den er wider Willen zum Beften gibt. Manchmal spaltet fich biese Erscheinung in erheiternder Duplizität: fo in Baucrles "Baus ber Laune", wo ber Portier Dasig seine Zunge an den ihm unverständlichen Fremdwörtern gerbricht ("Bedetschen" ftatt "Depeschen"), während ber Diener Johann Mühlstein seinen weiberfeindlichen Geren kopiert und noch zu übertreffen sucht und sich, nachdem dieser Berr bon der schönen Sophie bekehrt wurde, seine Colombine, nämlich das Rammermädchen Tinchen sucht. Einfach als postillon d'amour von ziemlich unberschämten Manieren tritt ber Bediente Bubel (Bäuerle, "Untergang ber Belt") auf; er spielt eine Hauptrolle in ber großen Romobie, bie gur Bereinigung bes Liebespaares in Szene gefett wirb. Seine habnebuchene Unberschämtheit gegen ben eigenen Dienftheren wird ihm weiter nicht verübelt, da biefer Dienftherr gu ben vogel. freien alten Beighälfen gablt, gegen bie fich jeder alles erlauben fann. Gin richtiger Gfel ift bagegen ber Bebiente Biefel aus Bien ("Die Reife nach Baris"), ber im Auslande allen möglichen Schwindlern jum Opfer fällt und nebenbei noch berbächtig und felbst arretiert wird, sowie sein Rollege Martin in Meisls "Er ift mein Mann". Die brollige Philosophie eines grundehrlichen Dieners bom alten guten Schlage, ber nun bon feiner nach aufwärts ftrebenben Herrschaft zum noblen Bedienten abgerichtet wird, erluftigt in Meisls "Ein Tag in Wien". Sein Rame Habakuk wurde später von Raimund ("Alpenkönig und Menschenfeind") übernommen. plump-ehrliche Burfche, ber auch mit einem Male als Berrichaftsbiener fungieren foll, findet sich in Meisls "Die Damenhute im Theater" und "Die Witwe aus Ungarn", auch der Name Habatuk wird im letigenannten Stück berwendet. Die Dienertreue, von der Rai= mund nachmals gefagt hat, sie sei wie der Mond, ziert all diese ehrlichen Gefellen, besonders aber den einfältigen Leopold, den treuen Diener eines anrüchigen Herrn in Bäuerles "Moberne Birtschaft". Bon untreuen Dienern, die fpater die Berren fpielen wollen, haben wir schon früher gehört. Auch Diener von besonderer Frechheit haben wir icon tennen gelernt (g. B. in Meisls "Die Dichter").

Aber der Hanswurft- und Thabdädel-Thpus hat durch einen unferer Dichter, burch Abolf Bauerle, eine Bereicherung erfahren. Bäuerle hat dem Hanswurft die Livree ausgezogen und ihn in die Aleidung des Wiener Aleinbürgers geftedt. Sein Parapluiemacher Staberl, beffen perfonliche Bekanntichaft wir machen werben, ift eine neue Spezies jener Art: ein im Grunde gutmutiger Rerl, bem es nicht durchweg an perfonlichem Mut fehlt, der aber seinen lieben corpus doch gern in Sicherheit bringt, ein nicht unliebenswürdiger Schmarober, der fich die unerschöpfliche Menge feiner Schnurren und Siftorden gern burch einen guten Biffen und einen befferen Tropfen bezahlen läßt, ein strupelloser Aufschneiber, in deffen nicht immer nüchternem Ropf ein Birrwarr bon Erlebtem und Erbichtetem herrscht. Durch ben tollen Unfinn, mit dem er gang nach Sanswurfts tautologischerse) Art bewußt und unbewußt seine Hörer regalierte, brachte er die Lacher unzählige Male auf seine Seite. Er trat zuerft, bon Ignaz Schufter berkörpert, in Bäuerles "Die Bürger in Wien" bor bas Publifum. Staberl wird uns in engerem Aufammenhang mit seinem geistigen Bater Abolf Bäuerle näher beschäftigen.

Das Zauberstud arbeitet, wie Goedete richtig hervorhebt, ziemlich mit denfelben Motiven wie der bürgerliche Coetus des Lokal-Bu biefen gemeinsamen tommen bann noch Darchen = motive, die unfere Dichter aum grökten Teil wohl irgend einem bem Modell. mitunter einfach Musäus. entnommen haben. Solche Motive find die Erlöfung eines Bermunichten; die Töchter, die von ihrem Bater Andenken an das verzauberte Schloß verlangen; bas Tifchlein bed' bich; bas unerlaubte Blumenpfluden; ber Zauberfpiegel; der Talisman, den der Ahnungslofe einer verräterischen Geliebten ausliefert und der ihr bann wieber abgeliftet wird (Bäuerle. "Der berwunschene Bring"); ber Blafer, ber durch feinen ftarfen Atem "Mohren, Kannibalen, Hottentotten und Artischoden", zufammenblaft ("Aline"); Siebenmeilenftiefel, ein Beutel, ber fich immer wieder fullt, ein Spiegel, der dem Befiber die Möglichkeit gibt, ftets als das zu erscheinen, mas er borftellen will. (Bäuerle, "Wien, Baris, London, Conftantinopel"). Ein ganzes Stud Mufaus ("Rolands Schildfnappen") tischt Gleich in "Die Brüder Liederlich" auf: die drei Burschen mussen eine alte Sere kussen, wofür sie von ihr mit drei Talismanen, dem Tüchlein deck bich, dem immer vollen Beutel und bem Sandicub, ber unfichtbar macht, bedacht werden. Seinem Wieland hat Gleich wohl die Leier entnommen, deren Rlänge jeden Börer zum Tanze zwingen. ("Die bezauberte Leier"). Biederholt findet sich auch das aus der "Lysistrate" des Aristophanes bekannte Motiv bom Frauenstaate, dem Frauenheere, der Frauenflotte. (Bäuerle, "Aline"). Der Rauber dieser Stude beruht nun im wesentlichen darauf, daß die burgerlichen mit den Märchenmotiven vermengt werben, und bag fo jener wufte Anachronismus, jener Wegenfat awischen Bürgerlich und Romantisch, jenes Neben-, Durch- und Gegeneinander von nächster Rähe und fernster Beite, von der Bienerstadt draußen bor den Fenstern und einem märchenfernen Dichinnistan, jenes Tohu-wa-Bohu entsteht, das den gemütlichen Juschauern nun einmal Freude macht. Das liebe und beliebte Lokalftud fah in ben bunten Lappen, die es aus dem Zauberreiche und Zeenlande geliehen hatte, noch besonders verführerisch aus. So machte es sich doch gewiß sehr luftig, wenn in das Gebiet eines verzauberten Prinzen Thaddadel mitsamt seinen drei Töchtern, Zemirl, Fanny und List, zu Besuch kommt; wenn dieser verwunschene Bring Azor, wie alle anftanbigen Menfchen, nachts fein Licht und fein Glas Baffer beim Pette haben will; wenn er höchstfelbst wienerisch spricht; wenn er und verschiedene ihm zur Silfe gesendete "wirkliche" Zauberer und Feen gegen die listigen Streiche und Schliche bes Wiener Fächermachers nur schwer auffommen; wenn inmitten foldes frembartigen Zauberfputs eine "Liebesflotte", bemannt mit reschen und feschen Wiener Rabeln, angesegelt fommt; wenn ber biebere Biener Birt auch Blit

und Donner auf feiner Speisekarte und "Rauchbiefelben", bas ift der in ein raubes Barenfell verzauberte Bring, wie im romantischen Schauspiel auch für bas Orchester einige leutselige Worte übrig hat ("Bleiben die Herren nur noch da, vielleicht wird doch noch was gefungen"). Und ebenso hübsch ist es, wenn ein anderer Thabdabel im Reenlande mit feiner Colombine von den Biener Birtshäufern schwärmt und durch willkommene Zauberei die Donau mit dem Rahlen- und Leopoldsberg erscheint (der vorsichtige Dichter ift gern bereit, für andere Städte andere beliebte Gegenden augugesteben) und ichlieklich die gute Ree alle nach der Sinterbruhl und dem freundlichen Brater verfett ("Aline"). Gleich bebient fich besonders jener moralisierenden Zauberei, wie wir sie aus dem "Betruntenen Reffelflider" Shatespeares und den gablreichen Studen, die fich jenes Motib zu eigen gemacht haben, und namentlich aus Ferdinand Raimunds "Albenkönig und Monschenfeind" tennen. gend ein Sterblicher ober Unfterblicher begt einen torichten Bunfch, und Sache der Gottheit ift es bann, bem Manne ad oculos zu bemonftrieren, daß ibm fo nicht geholfen werben tann. Die Dekonomie bes Studes ift bann bie, bak fich in einem Borfviel ber Dialog zwischen ber lehrhaften Gottheit und dem zu belehrenden Sterblichen abwidelt und baf bann fo und fo viel Bilber ober Afte bem Vermeffenen Gelegenheit geben, das Verfehlte seines Bunsches an seinem eigenen Körper zu erproben. (val. auch Bäuerle, "Bien, Baris, London, Constantinopel"). Ober, und auch nach diesem Rezept verfährt Raimund gern, es handelt fich um einen Streit aweier Gottheiten, und bie Menschen muffen unfreiwillig Material zur Austragung bes Streites liefern. Das Verhältnis von Vorspiel und Spiel pakt fich dann auch diefer Aufgabe finngemäß an. Go beschliekt ber "Berggeift". einen Menschenfeind dadurch zu beilen, daß er ihm feine drei Wünsche, die Liebe aller Weiber, ungeheuer viel Gelb und ein Lebensalter bon minbeftens breihundert Jahren, gewährt. Natürlich bat ber gute Mann in den brei Aften, beren jeder ihm die Erfüllung eines Wunsches bringt, nichts als Ungelegenheiten und ist froh, als ihn ber Berggeift wieder erlöft und einem bernunftigen Leben gurud-Ebenso werden die Bruder Liederlich bon einer wohltätigen Fee mit allen Schattenseiten bes Lebens ber vornehmen Belt bekannt gemacht, bis sie sich entschließen, "Brüber Ordentlich" zu werden und sich der Alugheit, dem Fleiße und der Wirtschaft zu weihen. Ein zu beffernder Geift, übrigens auch ein Menschenfeind, ift "Pbor, ber Banderer aus bem Bafferreiche". Oceanus, ber Beberricher ber Baffergeister, bat den Poor gur Strafe für eine Ueberschwemmung, bie er aum Schaben ber Menschen hervorgerufen hat, auf die Erbc Als stockbummer Bauernbursch, als hochmütiger, bestechlicher Richter, als gewiffenlofer Berfcwenber, als fnidriger Beig-

hals begeht er dieselben Gunden, um derer willen er die Menschen hafte. Erft als wandernder Musikant, der eine gute Tat begangen hat, lernt er die einst bon ihm misachtete Liebe kennen und begehrt und erhalt von Oceanus die Bergunftigung, feiner Geiftermacht entkleibet und dafür durch die Macht der Liebe beglückt zu werden. Auch das Original-Rauberspiel "Der Geift der Bernichtung und der Genius des Lebens", das den Alceste-Stoff mit entsprechender Bergröberung bearbeitet, verbankt einem Bettstreit Florinas, bes Genius des Lebens, und Deboros, bes Geiftes ber Bernichtung, die Fulle feiner bunten Vorkommniffe. Gine gang wundersame Märchenwelt zeigt Gleich in "Die bezauberte Leier". Sätte dieses Stud nicht ben Wiener Thaddadel ober Staberl, hier Josef Zwirn, Schneibergesellen aus Deutschland, und Oberons Horn aufzuweisen, so glaubte man sich wirklich in einer fremden Welt, jener Welt, wie sie eben das Gehirn bes Erfinders so vieler in zügelloser Phantaftik schwelgender Räuberromane ausgebrütet hat. Da gibt es wirklich fremde Länder, in denen man bon der Roffau und Brigittenau nichts weiß, wo blutige Feindschaften wüten, schreckliche Ränke geschmiedet werden, zwischen bem Kalifen von Baffora und der Königin von Jerusalem höchst beklagenswerte Wisverständnisse herrschen; wo bose Zauberer treiben, Tote wieder erwachen, Schlachten geschlagen, Cottesgerichte abgehalten werden, wo Furien (vgl. Raimund), bewaffnete Rymphen und andere mythologische Merkwürdigkeiten gebeihen und wo eine Unmenge von Talismanen eine finnverwirrende, auch die Märchenlogik berleugnende Tätigkeit entfalten. Koftüm, türkisches. italienisch-romantisches, foll biefen Rauberspielen noch ein besonderes Kolorit geben. Will man aber einmal besonders romantisch kommen, so versucht man es wohl mit einem Blid in bie Butunft. Gine biefer Utopien, Deisls "Phantaftisches Gemälbe 1723, 1823, 1923" hat uns ja wieder= holt beschäftigt. Rach der Versicherung dieses Propheten wird es um 1923 bunt genug augeben: ber Bflug wird durch Dampf betrieben werden oder gar, nach Art eines Automobils, seine Arbeit ohne wahrnehmbare causa movens tun; die Luftballonlenkerw) rufen den Baffanten ihr "Fahren wir, Guer Gnaben" zu, Pferbe werben taum mehr berwendet, die jungen Berren reiten auf Birfchen ober Glefanten; Degens Alugmaschinen (schon 1813 hatte der Gipeldauer die Klugmaschinen unseres braben Landsmannes Jatob Dogen, bem zu Ehren man in Paris bonnets à la Degen trägt, gepriesen) werden als Droschken verwendet, statt des Kaffees nimmt man nur noch Luft zu fich, auf ber Uhr schlägt es 490, die Damen führen Baren an der Rette spazieren, und neben allerband wichtigen Kriegsmaschinen, Die gleichzeitig schießen und Mufit machen, gibt es auch eine - Schreibmaschine . . . Diese Utopie, deren als absurd angesehene Beis=

sagungen teilweise noch bor 1928 in Erfüllung gingen, bangt nur lofe mit ben Rauberfpielen ausammen. Denn es ift ja nicht allau ernft zu nehmen, wenn ber Genius bes Lebens Berrn Rumpler erlaubt, zwei Jahrhunderte zu feben, bebor er ber Erbe feinen Boll entrichtet. Das Uebernatürliche erscheint hier ebenso konbentionell und ebenso rationalistisch, als in Studen wie: "Das Gefvenft im Brater", "Das Gefpenft auf der Baftei", "Der alte Geift in der modernen Welt", wo überall der Geift des Ahnen auf der Erde erscheint, um ber miserablen Birtschaft im Sause seiner Rachkommen ein Ende zu machen. Der fputenbe alte Berr und die Genoffen aus dem Geisterreiche, die er mit auf die Erde gebracht hat, sind durchaus rationalistisch, birett ironisch aufaefakt. Es ift erftaun= lich, daß die frivole Art, in der Gleich die Wirtschaft im Reiche ber abgeschiebenen Seelen schilbert, die Zensur paffieren konnte. Wie in einem Gefängniffe werben bie Seelen bom Portier aum Appell aufgerufen, und ber Beift bes Biener Seifenfiebers tommt fogar wegen Trunkenheit zu spät ("Der alte Geift in der modernen Welt"). Possierlich wirkt es bann, wenn diese doch nicht recht ernft au nehmenben Geifter mit falfchen Geiftern, Menfchen aus Fleisch und Blut, die sich aus besonderem Anlaffe als Geifter masfieren, aufammenprallen.

Ad 2. Aus ben mythologischen Rarifaturen, 11) wie wir sie vornehmlich durch Meist kennen lernen, spricht ein eigentümlich revolutionärer Zug, der einzige, den sich die Autoren jener Reit gestatten burften. Nach dem Muster Alois Blumquers wurde bas 3beal ber Antife ins Wanten gebracht. Man barf biefe überschäumenden und rudfichtslosen Baudevilles ruhig als Epoche in bem langen und zähen Rampfe gegen den Alaffizismus, wider die alleinfeligmachende Antike betrachten. Alte Anregungen, die von Leffing und Beinfe, bon Bieland und den französischen Reenmärchen stammten, mogen burch das Medium Blumauers auf Meist und manche sciner Zeitgenossen (vgl. Anm. 53) gewirft haben. Die geftibe Gewalt, die bon einer Personlichkeit wie Blumauer ausging, erklärt die Tatfache, daß feine Saat just auf dem Boben feiner Beimat blühte; zumal diefes Beimatland bereits im 17. und 18. Jahrhundert durch Blumauers geistliche Standes. und literarische Berufsgenossen, die Jesuiten, eine Art literarischer Parodie kennen gelernt hatte, die "ätzend und zersetzend wirkte, wo immer fie das Ernste und Erhabene begleitet." Diese ganze vielfältige Entwidlung führte schlieglich zu Jacques Offenbach. Zweifellos war Karl Meist einer der begabtesten, schärfsten und rücksichtslosesten Vorganger des Romponisten, der mit den Göttern des Olymp und ben Belben bes trojanischen Muthenfreises sein tolles Spiel getrieben bat. Und wenn heute die Radelstiche des "Orpheus in der Unterwelt" an luftigen Sommerabenden noch angenehm prickeln, während niemanden mehr die Reulenschläge schmerzen, die Weist in seiner mythologischen Karikatur: "Orpheus und Eurydike oder: So geht's im Olymp zu" herabsausen ließ, so mag dies zum nicht geringen Teil seinen Grund darin haben, daß Wenzel Wüller,") der wackere musikalische Sides-helser Weists, es eben mit dem Pariser Wasstro aus Söln nicht ausnehmen kann. Aber zweisellos würden Weists Karikaturen, ausgestrischt und modernisiert, auch heute noch einem sehr naiven oder sehr raffinierten Publikum (wenn irgendwo, so berühren sich im Theater

die Extreme) viel Spaß machen.

Meisls Karikaturen, seine überschäumend luftigen Rerrhilder bom Leben der Götter und Helden, haben wir im Berlauf unferer Auseinandersetzungen ja schon wiederholt gestreift. Bas den eigentlichen Reiz für ihre Zeitgenossen ausgemacht haben mag, das ist das unglaublich tiefe fittliche Riveau, auf bem das Götterund Belbenvolf lebt, die Unberfrorenheit, mit dem so ehrwürdige Geftalten, wie die Götter und Heroen der Antike fo tief als nur irgend möglich herabgegerrt werben. Richt umsonft ist der Rebentitel "So geht es im Olymp zu" beliebt. Die Götter da oben balgen sich, find unverträglich, haben zueinander verbächtige Beziehungen, führen miserable Shen, find geldgierig und grob materialistisch, betrügen einander, lieben Suff und Böllerei, turz, geben den Menschenkindern in jeder Beziehung das schlechteste Beispiel. Diefer allge= meinen Tendens entsprechend, werden die Bellenengötter zu wahren moralischen Bogelscheuchen begradiert. Jupiter ift ein ohnmächtiger Bantoffelhelb, ein ftumpffinniger Anbeter ausländischer Göben, ein "alter Drahrer", der beim Schnapeglase in der Erinnerung an vergangene Liebesfreuden und böhmische Dalten schwelgt, er ift es längft mube, Donnergott zu sein und ift froh, wenn ihn sein bofes Beib fo weit in Rube laft, baf er noch hin und wieder heim. liche Pfade wandeln und alte Rechnungen, wie jene mit der Alfmene, in Ruhe regeln kann. Den Menschen gibt er, wie wir schon wissen, Ratschläge, die von niedriger Gefinnung zeugen, wie den, sie sollten nicht aus Liebe, sondern der Dukaten willen heiraten. Dafür freut er sich findisch, wenn das Menschenvolf da unten glaubt, im Simmel gabe es ein Donnerwetter und es ift doch nur ein Kampel (Zank, Rauferei) der Götter. Juno, seine liebenswürdige Gemahlin, qualt ihn mit Eifersucht und sonstigen Szenen, beehrt ihn babei mit den ausgesuchtesten Schimpfwörtern und Ekelnamen, legt auch wohl an ihm und ihrem Rammertätichen Broben ihrer Sandfertigfeit ab; nur ein echter Schal vermag sie einigermaßen zu besänftigen. Nebenbei ist fie noch eine unerfättliche Raffeeschwester, eine wüste Klatschbase und läßt den Herfules, die Eurybike und sonstige Personen, die ihre Eifersucht erregen, ihre Macht fühlen. Mitunter aber wird fie felbst "fcwach". Benus und Minerba haffen, geln und ineifen einander, find überdies gang vom Teufel ber Bussucht beseffen: Benus, überdies auch als unfreundliche Mutter der Amoretten und als Freundin des Mars und des Abonis bekannt, verlangt von der Pfpche, ihrer Schwiegertochter in spe, nichts anderes als ein Flaichden Schönheitswaffer, Minerva pranat in einem mobifchen großen Sut. Broferpina legt großes Intereffe für die irbischen Moden an den Tag. Ihr Gatte Pluto ift uns schon als wucherischer und betrügerischer Vormund befannt, überdies ift er auch ein eifriger Bewunderer ber unschönen Gurybife; tulinarisch nicht so fürs Hausbadene eingenommen wie Jupiter, soupiert er ein paar Schaben und ein in Stude geschnittenes Weib, bas schon feche Männer in die Graber geärgert hat. Apollo ift ein frangofisch plappernder Riafer, der um die Sonne kutschiert, Abonis ein widerlich fades "Gigerl", die Grazien find schlecht erzogene Rinder. Nicht beffer als den Göttern, gebt es den Beroen. Bon Orpheus, dem verbummelten Birtsbausmusitanten Orpherl, ber fein bofes Beib aus febr rcellen Grunden aus der Unterwelt gurudholt (wodurch er die Berwunderung des schwer feufgenden "Simandels" Jupiter erregt) haben wir icon gehört; Eurybite ift abicheulich haglich, ichnupft, klatscht, wird von ihrem gärtlichen Gatten geprügelt, findet aber bei Bluto Anwert, der ihr die freigebigften Versprechungen macht. Dic Danaiden find Töchter von Sausberren, ehemaligen "Bratt-Bratern", und haben überdies auf Erden sehr schimpflich gelebt; Tantalus war ein Schmarober, Sishphus ein Pflastertreter (Müßiggeber), Prometheus ein Weinpantscher, Afhche ein eitles Ding, Europa eine arge Rokette. Die beste Rolle hat noch Herkules inne, ber gemutliche Schwabe mit der Kanone statt des Rhopalon auf der Schulter, der seinen schweren Aufgaben — er hat die zwölf schlimmsten Sünden bes Menfchengefchlechtes, wie Ehrgeig, Bosheit, Begierbe, Hochmut, Eitelkeit, Selbstfucht usw. zu bezwingen - mit Anstand gerecht wird und nur gemeinsam mit Bater Aubiter etwas au fehr bem Alfohol fröhnt.

Reben dieser Beresendung der Götter machen natürlich vor allem schneiben be Anachronismen, macht ungeniertes Lostalisieren den größten Spaß. Wenn im Olymp von Surrogaten, von Frauen, die Put treiben, von Schneibern, die sich Aleiderniederlagsproprietäre nennen, von Obstverkäuserinnen, die spazieren sahren, von Bierhausharsenisten, von frechen Ausländerrezensenten, von Eau de Cologne gesprochen wird; wenn böhmische Dalten und Griesnockerln, Mandoletti und Kolatschen, Kaffee und Kipfel nebst allerlei Schnäpsen reichlich vertilgt werden; wenn man da oben den Graben und die Bastei kennt; wenn man sich ein Kingelspiel aus dem Prater kommen läßt; wenn der Göttervater von seiner

hochthronenden Gattin mit den saftigsten Wiener Schimpfnamen belegt wird; wenn es im Olymp von Wiener Kernsprüchen wie: "Schmeck, Kropfetel"") widerhallt und Pluto sehr zutreffend ein "Krampus"") tituliert wird; wenn die Höllenrichter im Tartarus die "Allgemeine Zeitung" und den "Wanderer" lesen; wenn die Götter sich auf der Galerie versammeln, um sich die Taten des Herfules vorspielen zu lassen; wenn auf gut romantisch das Schicksal in eigener Person auftritt, um sich über die neuesten Schicksalvamatiser zu beklagen; wenn Winerba im Theater mit einem hochmodernen Damenbut geschmückt erscheint; wenn Quodlibets aus der "Zauberslöte" und andern modernen Opern ertönen — dann muß sich Parterre und Galerie amüsieren und amüsiert sich heute noch. Zumal wenn die Erscheinungen der Zeit, von denen da oben auf der Bühne die Rede ist, den Leuten im Zuschauerraum wirklich nahe stehen.

Ad 3. Gang aus der gleichen Gefinnung und ben gleichen Umftänden geboren sind die Parodien auf flaffische Dichtmerfe. 65) Der König dieser Gattung ift ber urwüchfige Perinet, deffen Samlet, Bring von Tandelmarkt,") eine Lieblingsrolle Raimunds war. Die Barodien waren eine Leidenschaft ber Zeit. "Es war nur folgerichtig, daß die Spottluft, der Bang, das Strahlende zu schwärzen, nicht bei der Antike Salt machte, daß die Lachstürme, mit benen Thabbabels (Orpheus') Einzug in ben Olymp begrüßt wurde, dazu anreizten, auch noch andere Ideale, wenn nicht in den Rot, so boch ein wenig in den Staub der Braterstraße zu treten. In einer fünftlerisch erschlafften Zeit hatte fich bas wenige Gote und Große kaum durchgerungen, als ihm auch schon der grinsende Robold der Parodie im Naden faß. An Grillparzers "Ahnfrau" schlossen sich (Goebetes Grundrig ' § 323) gleich nach ihrem Erscheinen ein Dutend von Barodien und Travestien, an "Sappho" ein halbes Dutend, nicht weniger an "Der Traum ein Leben", darunter nur gang wenige, die nicht echt öfterreichisches Gigentum gewesen waren. Es wurde balb ein Programmpunkt der Wiener Bolksbuhne, die Gefühle, die das ernst gestimmte Kunstwerk, zumal die Tragödie, ausgelöft hatte, einer gründlichen Ratharfis zu unterziehen. An Stelle ber Furcht follte schmunzelnbes Behagen, an Stelle des Mitleides jene verhältnismäßig harmlofe Schabenfreube treten, die fich an einigen Buffen und gut hanswurftischen Britichenschlägen erluftigt. Gbenfo gern verwendete man zu diesem Endzwed die Mittel der Travestie wie jene der Parodie, bald begnügte man sich mit der Berkleidung, der Travestie, indem man den ernsten und geheiligten Stoff durch ab. sonderlich verkleidete Buppen verarbeiten lieft (Berinet), bald stimmte man (Meist) einen Luftigen Gegengesang, eine Parodie an," bas heißt, man ließ die würdigen Belben, die hochgeftimmten Liebespaare allerhand Triviales, Bangles, Alltägliches begeben, bas in pagen

Umrissen an das berühmte Ruster erinnerte — natürlich machten in solchen Fällen die berzerrten Helben auch eine soziale Deroute durch, an Stelle der stolzen Genueser Geschlechter machten sich ehrsame Biener Handwerfer breit (Gleich). Indem die Gestalten des Originals in ein möglichst entgegengesetztes Milieu verschleppt und zu möglichst niedrigen Funktionen angehalten werden, bleibt von ihnen bisweilen nicht viel mehr übrig als die Namen und so viel Aehnlichseit, wie zwischen einem photographischen Bilde und dessen verswischtem Regativ.

Daß bei so dicht benachbarten Zielen, bei so knapp nebeneinanber laufenden Begen auch mit ben gleichen Silfen gearbeitet wird, leuchtet obne weiteres ein. Benn man Schiller, Mozart, Schikaneder, Grillbarger gerkleinern wollte, fo bediente man fich bes Apparates, ber die hellenische Götterwelt gludlich flein gefriegt hatte. Also das alt erprobte Rezept. Die Königin der Racht in Meisls "Die traveftierte Zauberflote" ift das fattsam bekannte bofe Beib, das mit ihrem Mann gerauft hat und ihre Dienstboten ohrfeigt und karabatscht, die pubsüchtige Modepuppe, die sich um ihre Rinder nicht kummert; der Bauernjunge Wastel ist der Thaddadel, der die meisten Ohrfeigen einzustoden hat; die "drei Damen" find brei Stubenmädeln — natürlich put- und flatschfüchtige — geworben. Saraftro ift ber Grofmeifter ber Frefferei. Das Effen, ber Raffec. bie Ripfel, die echten Schals. nehmen die entsprechend wichtige Stellung ein. Neben der liebenswürdigen Mama blüht die Tochter Bamina beran, die es im Sanfeln und Qualen ber Manner, im Obrfeigen und Chikanieren der Dienstboten schon mit ihrer Mutter aufnehmen tann. Ihrem fünftigen Gatten wintt ein neibenswertes Los, und es ift als Glud zu betrachten, daß er seine holde Braut durch die Bauberflote banbigen tann. Sat uns also der Berfaffer gludlich in die übliche, nach außen prunkende, nach innen völlig verwahrlofte Gesellschaft geführt, so säumt er nicht, uns darüber zu bag wir uns trot aller phantaftischer Berkleibung rubiaen. eigentlich im Bergen der Wienerstadt befinden. Die verwitwete Nachtkönigin heißt Frau von Putweg (das Wort wird zur Anfeuerung eines schneibigen Hundchens verwendet) und bewohnt ein Landhaus in der Hinterbrühl. Tamino führt den gleichfalls signifikanten Fa. miliennamen "Freiherr bon Tapinsfeld", ber fein tappifches Befen bezeichnen soll, die drei Damen-Stubenmädeln heißen Liserl, Rannerl, Urschel, Papageno ist auf den seit Schikaneder beliebten Namen Wastel getauft. Der Spott auf die "Ruchelmenscher mit dem Schal" fehlt so wenig, wie die beliebtesten Wiener Lokale vergessen sind: ber Spert, das Ringelspiel im Prater, die Mattleinsdorfer Linie und das Stadtviertel an der Wieden, woselbst der übliche grobe Gastwirt hauft, und — last not least — die Brunnenfur auf der Seilerstätte.

Auch an Wiener Witten fehlt es nicht. Dabei wurden die beliebteften Rummern aus der "Zauberflöte" aufgenommen und im Texte und gewiß auch musikalisch") — die Musik stammt von Benzel Wüller — parodistisch verarbeitet. So finden sich Kummern wie: "Stirb, Ungeheuer, stirb durch unsere Nacht," "Der Bogelfänger din ich ja", "Ich kann nichts tun als dich beklagen", "Bei Wännern, welche Liebe fühlen", "Das klingt so herrlich", "Alles fühlt der Liebe Triebe" usw.

Ein ethisch gleichwertiges, sozial noch tiefer stehenbes Gelichter (durch die tieffte soziale Erniedrigung soll das Grafenhaus der Borutin parodiert werben) lernen wir in Meisls "Frau Ahnbl", der Bergerrung bon Grillpargers "Ahnfrau", tennen. Borodin ift Schneibermeister — keiner bon den Rleiderlieferungsproprietaren — 3aromir, Bertas Liebhaber, seines Zeichens Bagabund. Die Wirtschaft im Hause des immer betrunkenen Schneiders ist derart, daß die Frau Ahndl, Borodins höchst lebendige Schwiegermutter, im Verein mit bem braven Altgesellen beschließt, die arme Berta zu retten, nament= lich auch um sie von ihrem Amanten Jaromir, dem größten Lumpazius in Böhmen, zu befreien. Bu diesem Behufe wird ein kleiner Geisterspuk arrangiert. So lange, wird im Verlauf dieser Komödie erklärt, findet die Ahnfrau im Grabe keinen Frieden, bis einer aus bem Geschlechte seine Schulden bezahlt hat. Wir haben benn auch das Vergnügen, abwechselnd den schwer bezechten, auf seine Gläubiger schimpfenden Schneibermeifter und den nach überstandener Rauferei stark reduzierten Jaromir, der sich stolz als "Schicksalssohn" vorstellt, auftreten zu sehen. Schließlich ziehen beibe, Schwiegervater und Schwiegersohn, zu einer großen Holzerei ab, die sich auf der Straße zwischen Studenten und Proleten abspielt. Bei dieser Reilerei hat ber Schicksalssohn das Malheur, dem Schneider Pfriem das Rockschlei auszureißen und mit biefer kompromittierenden Siegesbeute auch noch die Wunden seines Hauptes zu berbinden. Ueberdies hat er seinen Schwiegervater in spe gründlich verhauen. Da bringt aber der Kunftreiter a. D. Boleslav die traurige Nachricht, daß die beiden Rämpfer in noch näheren berwandtschaftlichen Verhältnissen stehen: Jaromir ist Borodins Sohn und wurde als Sechsjähriger von Zirkus. reitern geraubt. Die gute Frau Ahndl, die den Jaromir bei den Spielerleuten entdeckt und hierhergebracht hat, will nun alles ins gleiche bringen: die Schulden des Baters und des Sohnes bezahlen, der Tochter doch auch einen Mann beschaffen und alle mit Bürfteln und Bier traftieren.

Diese Parodie geht noch um einen Schritt weiter als alle andern. Der Spuk, das Uebernatürliche erklärt sich einfach als Arrangement einer handsekten alten Dame und ihres Helfers, wird also ganz rationalistisch in ein Nichts ausgelöst. Das Milieu im Sause Borodin

wird mit starkem "Realismus" ausgemalt: sogar das Ungeziefer in den Betten bekommen wir zu fühlen. Auch für den heimischen hintergrund ist — wie stets — gesorgt. Diesmal werden natürlich besonders jene Stadt- und Landesteile herangezogen, die von "Bülchersleuten" so berwegener Art bewohnt werden: der Spittelberg, das Zuchthaus zu Stein in Niederösterreich. Bon beliebten Motiven ist senes dom Ochsenziemer angeschlagen, mit dem der Speherr sein Hausrecht zu wahren pflegt, und von der Bergötterung alles Ausländischen durch die Wiener. Als seltener verwendetes Moment tritt die literarische Satire, die wiederholte Anspielung auf das Schickalsstück, dazu. Einzelne bekannte Stellen des Stücks werden einer Spezialparodie unterzogen, so Jaromirs berühmte Selbstcharakteristik:

"Ja, ich bin von leichtem Stamm, Bin's, ben alle Kellner kennen, Den d'Steinbrüderln") Capo<sup>10</sup>) nennen, Der bei Branntwein und bei Bier Ganze Rächte durchzwickt") und kartelt,") Der nig tut als fauft und kartelt, Bin der g'wiffe Jaromir."

Auch durch die Einfügung möglichst trivialer Bolkslieder und Gassenhauer soll die zwiespältige Stimmung, die sich für einen Augenblid dem Original zukehrt, um dann wieder jäh ins Gegenteil umzuschlagen, gewahrt bleiben.

Mitunter geschieht es wohl auch, wie in Meisls "Esel des Timon", der Bearbeitung der Harlekinstomödie von Deslisle: "Harlekin, le misanthrope"") (1722), daß ein berühmter Titel und Autor genannt wird, ohne daß sich zwischen Parodie und Vorlage ein wirkliches Berbältnis nachweisen läht. In diesem Stücke Meisls z. B. wird Shakesspeare ja direkt genannt, gleichwohl kann man diesen Wirrwarr von hellenischer Götter-, Heroen- und Menschembelt mit dem wienerischen Einschlag, diese Satire auf Ausländeranbetung, altdeutsche Sprackereinigerei, Vildungstreben und noch allerlei anderes, dieses an Allegorien und Tableaus überreiche Jauberstück mit dem grob moralisierenden Schluß unmöglich in eine Beziehung zu Shakespeares "Timon von Athen" bringen, mag auch hin und wieder für einen Augenblick ein Schimmer von Aehnlichkeit zwischen dem Original und der "satirischen Karikatur" aufflackern.

Dagegen soll uns eine andere klaffische Karodie, jene, die Gleich auf Schillers "Fiesko" geschrieben hat, noch an anderer Stelle kurz beschäftigen.

## 4. Die Technik.

Bir haben im Borstehenden den Grundriß zu entwerfen bersucht, nach dem unsere Dramatiser die drei Hauptsategorien ihrer Stüde anzusertigen pflegten. Es kann uns hier also nicht um eine spstematische Darstellung ihrer Technik zu tun sein, wodurch einerseits schon Grörtertes wiederholt, anderseits nichts als die Verwendung eines gemeinsamen, zwedentsprechend modisizierten Grundrisses dargetan würde. Bloß einige Beobachtungen rein technischer Natur, die zugleich die Hauptersordernisse dramatischen Ausbaues

ftreifen, follen hier gusammengetragen werden.

a) Die Charafteriftit. Die kleine Anzahl von Typen, die in biefen Studen bie Menschenrollen zu spielen baben, wird uns, wie es ja felbstberftanblich ift, burchaus auf bem Wege ber offenen Charafteriftit vorgeführt. Nicht selten zeigt sich aber biese offene Charakteristik in ihrer naivsten und primitivsten Form, bergestalt, daß jede Bühnenfigur das Bublikum nicht bloß durch Taten, sondern durch Worte über ihr Wefen und Borhaben aufklärt. Diese Selbstcharakteristik erreicht ihren Sohepunkt in Bäuerles "Moberne Birtschaft", wo ber Berfaffer ein leichtfinniges Mädchen ausrufen läßi: "Gott sei Dank, baß ich leichtfinnig bin, ich nimm mir ben traurigen Buftand nicht fehr zu Berzen!" Gleich, ber überhaupt ein recht schwacher Techniker ift, wendet dieses einfache Austunftsmittel mit Borliebe an. So verfichert sein als gutmütiger Verschwender sputender Geift Poor mit unermüdlicher Offenheit: "Ich habe Geld, ich bin ein guter Rerl" und in allem Ernft betont ber grundgutige Herr Rechter in Gleichs "Die weißen Bute" immer wieder: "Weil ich fo gut bin." Daß im Ritterftud ("Der Lohn ber Rachwelt") Albrecht bon Defterreich Programmreden hält, von seiner angeborenen Tapferteit fpricht und berfichert, er fei ein beutscher Fürft und febe fein Glud im Glude feiner Untertanen - bas fann nicht wundernehmen; aber es ift freundlich von "Doktor Kramperl", wenn er gleich in der dritten Szene des ersten Attes mitteilt, er habe ein Testament unterschlagen, was außer ihm kein lebender Mensch wisse. Richt gang so grell ift es, wenn jemand sofort bei seinem Auftreten Dinge tut, die feinen Charatter ein für allemal abstempeln. Diefen immerbin geschickteren Zug wenden Bäuerle und Meist oft an. Wenn z. B. herr Busthofen in Reisls "Die Witwe aus Ungarn" sich baburch einführt, daß er die Rate abwägt, um so in Erfahrung zu bringen, ob sie das fehlende Rostbratel gefressen hat, (val. oben) so werden wir über die miftrauische und geizige Art biefes bunkeln Ehrenmannes ohne weiteres im flaren sein. Gine erprobte und einfache Art, die Leute zu charakterifieren liegt auch barin, daß ihnen der Dichter fignifikante Ramen beilegt, die wie eine Gtikette ihr Inneres ankundigen. Aus Ramen, wie Rummelbuff, Bfifffpis, Gansleber wird man gewiß die Borftellung gewinnen, daß ihre Trager fehr tomifche Berfonlichfeiten find (Bauerle, "Die falfche Brimabonna"); besgleichen bentt man fich einen Bolhcarb tomifch, einen Bauernjungen, ber Sans Bügel heißt, bumm, einen Schuftergefellen Sebaftian Trampel recht ungeschlacht, einen Burger Boblgemut febr gielbemußt und erfolgreich, einen Offigier namens Frehmuth hochft freimutig (Bauerle, Fiater, die Florian Kreutfopf und Knaderl "Der Leopoldstag"). beifen, machen boch jum minbeften ben Ginbrud bes Bobenftanbigen ("Der Fiater als Marquis"). Bie es mit ben Geiftesgaben eines von Strohbach und Kilian von Speckwurft bestellt sein mag ("Das Saus der Laune"), ift leicht zu erraten, und wie herglich wird sichs wohl über eine Lufretia Hauswurgel, geborene Raufig von Schimmeltal, einen Berrn von Gamshupferl, einen Schauspieler Luftig, einen ehemaligen Balfamfabrikanten Jobokus Schwarzblattel lachen laffen? Ein Groker des Reiches Golfonda, der Wampelino heißt, läßt aller. hand Zwerchfellerschütterndes erwarten und Wiener namens Bims und Schlingel, wird man gewiß richtig einschäten ("Aline"). Das Komifch-Bunberliche, bas barin liegt, wenn ein Bedienter, ftatt Jean zu heißen, auf den Brophetennamen "Sabatut" bort (Meist, "Ein Tag in Bien", "Die Bitwe aus Ungarn") hat ja nachmals ein Größerer erfannt. Klatschafen Frau b. Plauberbach (Meist, "Ein Tag in Wien"), Frau b. Rappel und Frau b. Pappel zu nennen, wie dies Meist ("Schwabenwanderung") tat, erspart ein gutes Teil Charafteriftit. Gine Dame, die Amalia Rieselhers beift, bürfte feine besonders weichmütige Stiefschwester abgeben. Daß Herr Milosch Tolpatsch (Meisl, "Ein Tag in Bien") ein Ungar und ein "tolpatscheter", das heißt tölpelhafter Mensch ift, war dem Biener Rublitum sofort nach Lesen des Theaterzettels klar. Gleich spist die Deutlichkeit aufs äußerfte au: fein hipkopfiger Sauptmann beißt Sturmer, sein Landedelmann Dunghauf, sein geiziger Regoziant Rarghof, fein Rotar Dintenfaß, sein Schreiber Federkiel, sein Barbiergeselle Streicherl ("Dr. Kramperl"). Aehnlich verfährt er mit bem Gefinde des "Herrn Abam Kraperl" und in "Der alte Geift in der modernen Belt", wo ein Schneibermeister den Namen Schnitt führt und eine "marchande de mode" Madame Roeffure heift. Auch Meist läkt sich einmal zu diesem einfachen Austunftsmittel berbei: in der nach dem Atalienischen gearbeiteten "Generalprobe auf dem Theater" beifit der geplagte Theaterdirektor Jammer, die Sängerin Barmonika, ber Sopran Falsetto, ber Rapellmeifter Notenfreffer usw.

In ungemein berber Art wird die Sprechweise zur Charakteristik verwendet. So spricht der Fiaker in Stallausdrücken (Bäuerle, "Der Fiaker als Marquis," Gleich, "Die Brüder Lieder-

lich"), ber Seemann rebei feemannifch") (Bauerle, "Der Taufenbiaia", "Aline"), der Solbat militärisch (Bäuerle, "Die falsche Primabonna", "Der Untergang der Belt", hier tut es die Soldatenwitme: Gleich, "Berr Abam Rragerl"). Bu ben Ständen kommen die Nationen: also vor allem der tirolisch sprechende Tiroler (vgl. S. XXXIX), die schwähelnden Schwaben (vgl. S. XLVI), die radebrechenden Ungarn (vgl. S. XLVI), die mauschelnden Juden (vgl. S. XLVII). Gleich in "Adam Krazerl" schreibt vor, daß eine als Sächsin verkleidete Dame in singendem Ton und sächlischer Mundart spricht. italienischen Sprachmeifter (Meisl. "Die Damenhute im Theater") und Bilberhandler (Gleich, "Poor") ftreuen italienische Broden ein. Anderseits wird der Einschlag frember Sprachen, wie wir schon bemerkt haben, gern dazu benütt, um durch die falfche Berwendung ber fremben Sprachelemente einen möglichft tiefen Bildungsstand auszudrücken. Wir tennen icon Bäuerles herrn b. Anoll und Gleichs Berrn b. Halter nebst Schwester mit ihrem unmöglichem Französisch und lachen, wenn ber Fiaker ben Marquis "herr Makiringer" nennt. Besonders tomisch wirft es, wenn ein braber alter Diener mit einemmal französisch lernen soll und berjenige, der ihn darin unterweift, felbst nicht viel von diefer Sprache versteht. Einen jedenfalls start belachten Spaf leiftet fich Deist, wenn er fein "Gefpenft auf ber Baftei" ein aut Biener Latein sprechen läkt: "Beydos conduxerunt ad Wachtam per schlafen in Pritscham". Biel braftifcher augert sid) natürlich die Unbildung, wenn deren Besitzer mit falsch angewendeten Fremdwörtern operiert. Gang nett verspricht ber Bürgermeifter in Bauerles "Die falfche Brimadonna" feinen Getreuen: "Ich werbe unaufhörlich bedacht fein. Sie zu malträtieren." um gleich barauf zu drohen: "Das Bolk lamentiert nicht, wenn die Obrigkeit spricht". Daran schlieft fich überhaupt ber unfreiwillige Wit, wie er bummen Leuten, namentlich folden, die ihre Dummheit moglichft rasch und allgemein tund tun sollen, so oft paffiert. 3. B. meint ber dumme Diener Rlaus in Bäuerles "Die falsche Brimadonna": "Es war wie die große Biehseuche war, und mein Vorgänger so plotlich geftorben ist" ober ber Nachtwächter Gottfried in Meisls "Kirchtag in Betersborf" behauptet: "Meine Zunge schwimmt in Tränen, meine Augen können nicht reben." Gin dummer Seibenfabrikant, ber auf eine hohe turfifche Burbe hofft (Deisl, "Gin Tag in Bien") hört und sagt allerhand, was er für orientalische Komplimente hält, was aber in Bahrheit derbe deutsche Grobheiten sind, und er berspricht Gnaden, die in Birklichkeit höchft unangenehm für den Begnadeten wären. Er gehört zu der großen Zahl jener Toren, die sich durch irgend eine Berkleidung, sei sie nun türkisch, indisch oder sonst "exotisch", maklos imponieren lassen. Solche Leute halten dann auch irgend ein beliebiges Bifchimafchi für ein ausländisches Ibiom,

bas ihnen die Echtheit des Pfeudoauslanders verburgt. Wie ber Eipelbauer bon 1819 berichtet, bag bie Bufchmenschen, die in ber Jägerzeile zu feben find, abwechselnd: "Rleptlep, Rlaptlep und Alapflepflap" fagen, so bebienen fich in unfern Theaterftuden Ranteschmiebe, die leichtgläubige Gemuter burch Anwendung eines vermeintlich fremben Abioms taufden wollen, im Anfaluf an biefes pnomatopoietischer Rachahmungen. So blenbet ber "Taufenbsasa" Schwips, der den Binkelagenten Streit in der Maske eines verrudten oftinbifden Bringen flein friegen will, fein Opfer burch Borte wie "Padukko farukko". (Bauerles "Taufenbfafa" 1820). Doch schon in ber "Reise nach Baris" besselben Autors, von 1816, bermenbet ein als erotischer Millionar verkleibeter Schwindler aum gleichen Amed bas icone Bort: "Ralamabuntel". In besfelben Autors "Die natürliche Zauberei" predigt der als Major verkleidete Quargel, auch ein Allerweltsterl und Tausenbsasa: "Madias pumpam gigis! Daki dam doore!" und ein Mann, ber sich zu sehr beilsamen Ameden in Meisls "Gin Tag in Wien" als Sohn bes Grofmoguls ausgibt, legitimiert sich durch Reben, wie die folgenden: "Acciam croc soler mustaph gidelum Mamamuki!" ein bollendeter Blobfinn, mit dem berglichen das Lallen ber "Buschmenschen in Krahwinkel": "Daja para singa mussa ohra ju verhatta" noch gemößigt flingt. Gleichs Pfeudoarmenisch ("Der alte Geift in ber mobernen Welt") ift allen, die hören wollen, viel deutlicher, wenn er "Makrobios Ochsikopfi" als armenische Wörter ausgibt. Indessen find wir mit biefen "Taufendsafas", in beren Reben sich Dummbeit und Schlaubeit, unfreiwillger und bewufter Bib bereinen, bei ber Gruppe ber "Staber I" angelangt, die uns noch später beschäftigen wird. Bas augerhalb der "Staberliaden" an bewuhten Biben aufgeboten wird, erinnert ftart an Ralau. In Bäuerles "Aline" werben einmal Brillanten in Brilli-Anten (Anten-Enten) zerlegt und mit Brilli-Gans (Ganfen) verglichen. Ebenfo graufam wißelt Meisl ("Die traveftierte Zauberflote"): "Eine Gasbeleuchtung entsteht, wenn man einer Gas (Geift, Riege) eine Laterne auf ben Ropf ftellt." Ober er legt einem Withold wohl auch die scherzhafte Antwort in den Mund ("Der luftige Frit"): "Mein Uebel liegt in der golbenen Aber, ich habe kein Gelb". Aehnlich scherzhaft läft Gleich ("Poor") einen bummbreiften Tolpel berkunden: "Benn eine Ruh eine anabige Frau ware, wurde fie nicht auf die Beibe geben, fondern Raffee trinken."

Wer aber weber burch seinen Stand, noch burch seine Nation, noch durch seinen Namen, noch durch besonders ausgesprochene Züge seines Charakters, noch durch Bildungsmangel, durch herborragenden Wit oder eminente Dummheit sich sofort demaskiert, der hat zum mindesten einen Lieblingsspruch, eine stehende Redensart im Munde zu führen, durch die er auch sein Stüdchen Selbstcharakteristik besorgt. Auch diese Angewohnheit hängt stark mit Staderl zusammen. Und wenn Herr Heiter, der zwar in "Staderls Wiedergenesung" auftritt, aber doch selbst kein Staderl ist, immersort sagt: "Ich brauche Geld, viel Geld" so erleichtert er den Zuschauern die Ausgade, sich in seinem Charakter zurechtzusinden, nicht wenig. Sin sehr geschickter Bermittler, der auch böse Weider zu zähmen weiß, hat als Debise den Spruch gewählt: "Recht so, nur zu so" (Väuerle, "Die schlimme Lisel"). Bäuerles "Staderl" bringt seine Redensart: "Wenn ich nur was davon hätt" an möglichst unpassenden Stellen an. Gleich aperiert mit mehr allgemeinen Redensarten, die sich beständig wiederholen, wie, "Wenn S' erlauben", "Hab' ich gesagt, sag' ich."

Reben diefen Anfaben zur Charafteriftit ift für bas Wefen und Können dieser Autoren nichts bezeichnender als die Art, in der sich die Lösung der verknoteten Handlung vollzieht. Auffallend oft find diese Dramatiker gezwungen, zu großen Aktionen zu greifen. So gibt es in Bäuerles "Die natürliche Zauberei" eine veritable Verschwörung, an der eine gange Anzahl von Leuten beteiligt ift, und diese Berschwörer benötigen zur Erreichung ihres Zieles die mertwürdigften Ingredienzen: z. B. einen Berjungungsichrant, in bem alte Beiber borgeblich zu Bidelfindern werden, einen als Türken. automaten<sup>18</sup>) verkleibeten Wann und noch allerlei deraleichen. Und in Bäuerles "Untergang ber Belt" wird ber geizige Berr bon Zaufig badurch kuriert, daß ihm feine Berwandten und Diener den Untergang unferes Planeten bormimen. In Bäuerles "Taufenbfafa" will man einem sonft bernünftigen Manne alles Ernftes einreben, sein Saus werde bon erotischen Räubern überfallen, zu welchem Ende ihm komische kleine Lüppchen als Räuber vorgewiesen werden. Meisls "Der Kirchtag in Petersborf" hat man einen Trunkenen — Raimund spielte ihn — eigens von Robaun nach Petersborf verschleppt, ihm dann eingeredet, er sei noch in Rodaun, und dann aus ber grenzenlosen Verwirrung des Trunkenen, aus ben Sänbeln und Unannehmlichkeiten, die ihm erwuchsen, Ruben gezogen, um feinen harten Sinn zu erweichen. Also wieder ein regelrechtes Romplott. Oder (Meisl, "Der luftige Frit")"): es bedarf eines hypnotisch= magischen Traumes, in bem eine ganze allegorisch-personifizierende Muthologie, wie sie auch Raimund gern verwendete, gegen den zu Beffernden aufgeboten wird, um den gewünschten läuternden Erfolg au eraielen. Und was die gute Frau Kraterl nebft den Mitverschworenen, Better und Mutter, an Intrigen, Känken und Ber-Meidungen (in Gleichs Stüden "Herr Abam Krazerl" und "Die Mufikanten auf dem Hohenmarkt") leiftet, um ihren Abam bon seinen Torheiten zu heilen, das geht wirklich auf teine Kuhbaut. Die Ber-Fleibung, natürlich eine so gründliche, daß die nächsten Ange-

börigen ober Leute, die den Unmastierten noch soeben gesprochen baben, ben Berkleibeten nicht mehr erkennen, spielt überhaupt eine wichtige Rolle in biefen weit ausgreifenden Aftionen. Kaum ein Stud. in bem fich bie luftigen und vielseitigen Intriganten nicht aum Zwed ber Erfüllung ihrer Miffion berkleiben würben. Es verkleibet fich (in Bäuerles "Die faliche Primadonna") ber Schauspieler Luftig als Sängerin Catalani, in besselben Autors "Gespensterfamilie" wird ein Bortier nebst Chefrau und Rindern im Gespenftertoftum abgefakt,") im "Tausendsasa" erscheint Herr Schwips als Indier,") um den bofen Geizhals zu unterbruden und die Liebenden zu vereinen; ziemlich zu gleichem Awecke wählt Reffe Fritz die Verkleibung als Sternguder, um feinem Onfel ben "Untergang der Belt" plaufibel In Meists "Die Aloe im botanischen Garten" wächst ftatt ber vermeintlichen Aloe bas Fraulein Lorchen, Schwefter bes Abenteurers Straub, aus der Erde heraus; desfelben Autors unternehmende "Witwe aus Ungarn" legt, um ihren unangenehmen alten Freier gründlich abzuschreden, Bufarenuniform an. Gin verschollener Bruder ("Gin Tag in Wien"), ber getommen ift, seinen leichtfinnigen seidenfabrizierenden Bruder bom wirtschaftlichen Untergang zu retten, wählt dazu die Bermummung als Sohn bes Grokmoguls. In den "Buschmenschen in Krähwinkel" werden die falichen Buschmenschen, durch die der widerwärtige Freier abgewehrt und der Liebende zu seinem Ziel geführt werben soll, durch zwei fidele Theaterdamen, und einen bon den Mujen freilich wenig begunftigten Schuftergesellen bargestellt. Ungemein naiv bandbabt Gleich bie Verkleidungstechnit. Der Diener Thomas zieht ben Schlafrod feines Herrn, des Dottor Kramperl, an, und sofort halten ihn alle Hausgenoffen für den Doktor. Glaubhafter ift es, wenn ein längst berschollener Bruder (das Motiv hat Meist in "Ein Tag in Wien" wieder aufgenommen) in ber Berkleibung eines Bedienten ben Saustand feines leichtfinnigen Brubers naber tennen zu lernen fucht. ("Die Bedienten in Wien".) Gang unglaublich icheint es, daß Gerr Kraterl feine Gemahlin Ratharina weber in ber Maste eines fcmabifchen Soldatenweibes, noch in der einer Tirolerin, noch als Kornet, noch als Schacherjubin, noch als fachfische Abelige errat. Dagegen ift in Gleichs "Berggeift" eine Erkennungsfrene aweier Leute, Die einander taum je gesehen haben, um so ratselhafter und nur burch Rauber erklärlich.

Auch wo kein so großer Apparat aufgeboten wird, geschieht die Lösung rein äußerlich. So zum Beispiel dadurch, daß einer beim Wortlaut eines leichtsinnig gegebenen Bersprechen zu halten, obgleich er infolge der vollständig geänderten Verhältnisse weder vor Gott noch vor den Menschen dazu verpflichtet wäre. In Bäuerles "Die

falfche Primadonna" bekommt der luftige Luftig sein Hannchen, weil ihr Bater von ihm verlangte, er folle in Krähwinkel das höchste Auffeben erregen und weil der alte Freier, der komische Rummelbuff, erklärte, auf die Braut verzichten zu wollen, wenn er fich bewegen lieke, por Luftig zu knien. Daß dieses Aufsehen Hannchens Bater höchlich blamiert, und Rummelpuff vor Signora Catalani (dem verkleideten Luftig) zu knien bermeint, ändert nichts an der Sache. Stenfo will die resche Frau Ursula (Bäuerle, "Staberls Wiedergenefung") erlauben, daß sich zwei Verwandte des Hauses ehelichen, wenn sie ihr heimlich eine Freude bereiten. Sie fieht sich als Frau bon Wort gezwungen, die heimliche Trauung der beiben als heimliche Freude gelten au laffen (!). Der geriffene Winkelagent Streit ("Der Taufendsafa") erkennt seine Einwilligung zur Vermählung seiner Schwester an, obgleich er ein ganz anderes Dokument als einen Chekonfens zu unterschreiben bermeinte, als man ihm seine Unterschrift abliftete, und ebenso verhalten sich seine naiveren Schickfalsgenossen Zausig ("Untergang der Welt"), Zwidmann ("Die natürliche Zauberei") und Bürgermeister Staar (Meisl, "Die Busch= menschen in Krähwinkel"). Ernster wird natürlich die Geschichte, wenn ein wirkliches kompromittierendes Dokument vorhanden ift, das man nur borzeigen muß, um dem in die Enge getriebenen Miffetäter und Ungludsmenschen alles abzutroben, was man bon ihm will. Die Nachgiebigfeit des Burgermeifters in Bauerles "Die falfche Brimadonna", bes einzigen, beffen Hartnädigkeit noch zu fürchten blieb, erklärt sich baraus, daß ihm Rätchen, des schlauen Romödianten schlauere Schwefter, eine Erklärung entlockt hatte, in ber er bem Minister berichiebene Schlechtigkeiten beichtet. der Bucherer Schmierbauch ("Die Gespensterfamilie") muß von seinen Heiratsplänen ablaffen, sobald fich die Partei der Wohlgefinnten in den Besit eines Raftchens gesetht bat, das die Beweise für eine bon Schmierbauch begangene Fälschung enthält. Auch Gleichs "Dr. Kramperl" wird durch das unterschlagene Testament, deffen Existeng er dem Bublikum plauderhafterweise sofort verrät, stark in Schach gehalten und ift ein mundtoter Mann, als das fatale Dokument mit einemmal in natura auftaucht. Auch in Gleichs Ritter. ftüden spuft dieses allmächtige Schriftstüd.

Allein auch dann, wenn die Lösung nicht so offensichtlich durch den Apparat erfolgt, geschieht sie auf äußerliche Weise. Gin Entwirrer ex machina ist sehr beliebt: ein Graf engagiert den Literaten Berg als Sekretär mit einem Gehalt von 2000 fl., und damit ist allen Intrigen um die Hand der schönen Jungser Redlich (Bäuerle "Die Bürger in Wien") ein Ende gemacht. Den verschollenen Bruder, der als gemachter Wann aus der Fremde nach Haufe kommt und seinem eben umkippenden Bruder wieder auf die Beine

hilft, haben wir eben, bei Bäuerle, bei Meisl, wie bei Gleich, kennen gelernt. Auch Serenissimus macht bisweilen mit einem Machtwort bem ganzen Sput ein Ende; in Reisls "Der Flügelmann" foll infolge einer falld berftanbenen fürftlichen Orbre ein schmucker Garbift mit einer alten Beze kopuliert werben, glüdlicherweise löst Ge. Durchlaucht burch ein Wort die Verwirrung, die fein Billet angerichtet hatte. In der "Schwabenwanderung" ift es gleichfalls die Obriakeit. biesmal ber herr Schiffsmeifter, ber burch feinen Ginflug und feine überlegene Klugbeit die Sorgen seiner Untergebenen aus der Belt schafft. Wie vollends die Obrigkeit, der gräfliche Gerr Antendant, alle Launen und Bibersehlichkeiten des rebellischen Theateriäh abschneidet (Meisl, "Die Generalprobe auf dem Theater"), haben wir schon (S. XLII) erfahren. Auch in Bäuerles "Die Bürger in Wien" sieht fich ber Schwindler erschrocken gurud. sobald man ihm mit der Obriafeit droht. Als Entwirrer machen sich oft geschickte alte Herren verdient, während ja anderseits, wie wir oft (S. LI) gesehen haben, das Alter von der Jugend gang schauerlich dupiert wird. Solche gewandte Greise lernen wir in Berrn Boblgemut (Bäuerle, "Die Gespenfterfamilie"), in Berrn Sandmann, Raufmann aus Bien ("Die Reise nach Baris"), in Herrn Juwelier Rauterl ("Die schlimme Lifel"), auch in bem bieberverständigen Gastwirt Serbus (Meisl, "Die Geschichte eines echten Schals") kennen. Mitunter erfolgt die Lösung, was dann basselbe bedeutet, wie die Berföhnung, gang plöplich und ziemlich rätfelhaft. So kommt es in Bäuerles "Der Fiaker als Marquis" mit einem Male ans Licht, daß die ganze vermeintliche Verwechslung nicht wahr, dak vielmehr der ursprüngliche Marquis der echte Marquis, der ursprüngliche Fiater der echte Fiater ift; alle, die fich eben in ben haren lagen, berfohnen fich, alles Bibrige wird bergeben und bergeffen, jeder wird in feiner Sphäre gludlich. Auch in besfelben Autors "Gespenfterfamilie" fommt die allgemeine Verföhnung nach all dem, was vorgefallen ift, etwas plöblich und unverhofft, besgleichen in "Der bermunfchene Bring", wo man fichs ja, als im Bereiche ber Feenund Zauberer, weit eber gefallen laffen tann, im "Saus ber Laune", im "Taufendfafa", in "Der Untergang ber Belt" ufm.

Im Feenmärchen, wie gesagt, berträgt man plötzlichen und gründlichen Stimmungswechsel, ja ein richtiger Zauber hat als vis maior
mehr überzeugendes als der faule Zauber, der an Stelle psichologischer Begründung gesetzt wird. Die bersöhnende Zauberslöte beruhigt unsere Zweisel weit besser als all die Verkleidungen, Dokumente und sonstigen Instrumente, die Feinde plötzlich zu Brüdern
machen; desgleichen leuchtet uns Pdors Macht, die Zauberkraft der
Fee Gisela, des Verggeistes oder des alten Geistes in der modernen
Welt, der durch einen Strich über die Stirn einen alten Läderjahn

beffert, weit mehr ein, als alle verkleibeten Oftindier, Seekapitane und sonftiger Rummenschans.

Rur recht bereinzelt kommt die Löfung bon innen, aus bem Bergen ber geläuterten Menschen. Man tann es allenfalls begreifen, daß ein alter herr die Verbindung seines Sohnes, von der er nichts wiffen wollte, zugibt, nachdem ihm die allerliebste Schwiegertochter in spe ihre besondere Gianung zu diesem Ehrenamt mit liebenswürdiger Koketterie bargetan hat. (Bäuerle, "Der Leopoldstag", "Die Gespensterfamilie"). Auch ist zuzugeben, daß das Herz eines burren Geschäftsmenschen gerührt werben tann, wenn nicht burch herzlofe Ranke, fondern durch Sbelfinn auf ihn eingewirkt wird (Bäuerle, "Moderne Wirtschaft", "Natürliche Zauberei"). Desgleichen fann ein großer und gefunder Schreden, eine fogenannte "Roffur", auf eine gankische alte Jungfer ("Die schlimme Lisel") heilsam ein-Aber im Grunde wird boch nur einer biefer Belben auf natürlichem Wege bekehrt: der arge Weiberfeind in Bäuerles "Haus der Laune", der wie so viele Abamföhne vor und nach ihm burch die Bemühungen einer liebenswürdigen Dame aus einem Saulus ein Baulus wird.

Als Hilfsmittel für die vielen äußerlichen und auch ein naives Bublikum wohl nicht recht überzeugenden Aft- und Studichluffe mogen wohl die Schlufapotheofen gedient haben, die die Schauluft ber Hörer befriedigten, angenehme Gefühle um so sicherer in ihnen auslöften, als fie fich vielfach zur hulbigung der gnädigen Gonner im Barterre zuspisten und so ein befriedigtes Bublikum zum Leifall herausforderten; die Bäuerle, Gleich und Meisl wußten eben gar wohl, wie man das Bolf verfohnt. Solche Schlufapotheofen finden sich in der großen Mehrzahl all dieser Stücke. Bäuerle läßt in seinem "Leopoldstag" — gewiß zum großen Hallo des Publikums — am Schluß feines Stückes im Milieu eines ländlichen Balles ein Beinfaß auf der Bühne erscheinen, das mit großer Schrift als "Alofterneuburger" bezeichnet wurde; die "Bürger in Wien" enben mit einem feierlichen Schlugchor: "Es leben die gnädigen Gafte, es leben die Bürger von Wien!" Die Fortfetzung biefes Studes einem folennen Strafenauflauf, türkischer Mufik, einem auf dem Schlachtfelbe zum Oberftwachtmeifter beförberten, nun als Rurier einreitenden Biener Burgerfohn (vgl. S. XL) und allgemeinem Bivat-Rufen. Das "Haus ber Laune" endet mit einem Gefang, der zum mindesten die Herzen der weiblichen Zuhörer kaptivieren mußte: "Und wenn einft keine Beiber leben, gibt's fein Leben mehr!" Am Schluß ber "Reise nach Paris" vereinigt sich alles in bem Ruf: "Es leben bie Biener!" Auch Meist entläßt fein Bublikum oft mit einer Freundlichkeit: "Ja, 1823 war die glücklichste Beit, ift halt die Zeit, wo jeden braven Mann das Leben noch freut!"

Mitunter laffen wohl die Dichter die Spannung der Gemüter sich in einem Schlufchor lösen, beffen Text mehrere Seiten in Anspruch nimmt. Gern fnüpft diefer Text an ein gerade beliebtes ober fonft volkstümliches Wort an; fo verwendet g. B. Bäuerle in "Die moderne Wirtschaft": "fagt' er", Meist in "Der luftige Frith": "Es ift alles eins, ob ich Gelb hab' ober keins." Auch läßt Meist hin und wieder die Stimmung in einen bon Allegorien belebten Epilog ausklingen ("Die alte Ordnung kehrt gurud"). Der unbeholfene Gleich pflegt in diefen Schlukallegorien und Apotheosen mit rührender Deutlichkeit bas aum Ausbrud au bringen, mas eigentlich bie fabula bes Studes hatte dozieren müffen. Rach Absolvierung seines Stüdes "Der alte Geift in der mobernen Belt" gibt es noch brei lebende Bilber; bas erfte stellt die Ritterzeit durch die Versonifikation von "Gerglichkeit und hartem Sinn" dar, das zweite symbolisiert durch "Gelehrsamkeit und Bedanterie" das Mittelalter, mahrend das britte "Aunftfinn und frohes Leben" als typisches Merkmal der (sonst so sehr gescholtenen) modernen Zeit vorführt. Um die Moral "Pdors, des Wanderers aus dem Bafferreiche" beffer berftanblich zu machen, ruden gum Schluß Tableaus mit der Inschrift "Liebe beglückt, Freundschaft erhält" an. Die allerlette Szene ber "Brüber Lieberlich" zeigt eine Sandelstube mit der Aufschrift "Alugheit", ein Aehrenfeld mit der Aufschrift "Fleiß", eine hausliche Familie mit der Aufschrift "Wirtschaft". Nun wissen die Brüder Lieberlich auf der Szene und etwaige Gesinnungsgenoffen im Parkett, wohin sie sich zu ihrem Beile zu wenden haben. Und wie schön wird dem Grafen Rudolf von Habs. burg prophezeit und welchen Jubel mag diese Prophezeiung herborgerufen haben, als zum Schluß bes Stückes "Der Lohn der Nachwelt" Wien, der Sitz seiner Nachfolger, erschien, als der Abler in seinen Rlauen die flammende Inschrift: "Erhaben durch Tugend" hielt und unter den Klängen eines Schlußchores (wohl des: "Gott erhalte!") das Standbild des unvergeklichen Kaisers Josef, von Genien gehalten, fichtbar wurde . . . . . Ratürlich ist Gleich ebensowenig blöde wie feine Rollegen, wenn es fich darum handelt, um die Gunft bes Bublikums zu buhlen: die "Zufriedenheit unserer Gonner" als Beilmittel für alle Uebel erflehen die letten Worte bes "Dottor Kramberl", und auch sonst (z. B. in den "Bedienten in Wien") macht er dem Publikum gern sein Kompliment.

Etwas unorganisch und nur mit einem Wort, da ja überhaupt der musikalische Teil dieser Dramatik ganz außerhalb unserer Erörterung bleibt, sei auf die Quoblibets hingewiesen, die heute noch in gewissen Bolkspossen angewendete Zusammenschweißung deliebter Melodien und Texte. Solche Quodlidets sinden sich in Läuerles "Die falsche Primadonna", "Die moderne Wirtschaft", "Die natürliche Zauderei", "Aline", in Meisls "Die Entführung der Prin-

zeffin Europa", "Orpheus und Eurydike", "Die Frau Ahndl", "Die Arbeiten des Herkules". Zur Charakteristik des Berhältnisses der Rufit in und zu diesen Dramen mag noch bemerkt werben, daß unter ben im Borftebenben besprochenen Studen bie folgenben Rufit- und Gefangseinlagen haben:

#### Bäuerle:

- "Die falsche Krimadonna". Wusit von Ignaz Schuster. "Der Fiaker als Warquis". Wusit von Wenzel Wüller. "Der verwunschene Krinz". Wusit von demselben.
- "Der Tausenbsasa".
- "Moberne Wirtschaft".
- "Die natürliche Zauberei". Musik von Janas Schuster.
- "Aline, ober Bien in einem andern Beltteil". Bolfszauberoper. Mufit bon Bengel Müller.
- "Bien, Baris, London, Constantinopel". Musik von demfelben.

#### Meisl:

- "Die Entführung ber Prinzeffin Guropa". Musik bon Wenzel Müller.
- "Der Kirchtag in Petersborf". Mufit von Benzel Müller.
- "Orpheus und Gurybite". Mufit von Ferdinand Rauer.
- "Das Gespenst auf der Bastei". Musit von Boltert. "Die alte Ordnung kehrt zurüd". Musit von Wenzel Müller.
- "Die Schwabenwanderung". Mufit von Ignaz Schufter. "Die trabestierte Zauberflöte". Musik von Benzel Müller.
- "Die Frau Ahnbl". Musit bon bemfelben.
- "Die Arbeiten bes Berfules". Mufit von demfelben.
- "Die Generalprobe auf dem Theater". Nach dem Stalienischen bes Roffi. Musik bon Liberati.
- "Das Gespenft im Prater". Musik von Volkert.

#### Gleich:

- "Herr Abam Kraterl"; "Die Musikanten auf dem Hohenmarkt".
- "Fiesco der Salamikrämer". Musik von Franz Roser. "Der rote Turm in Wien". Musik von Ferdinand Kauer.
- "Der alte Geift in der mobernen Belt".
- "Por, der Banderer aus dem Bafferreiche".
- "Die Brüder Liederlich". "Die bezauberte Leier". Rusik von Tuczek.
- "Der Lohn der Nachwelt".

## 5. Die Dichter.

Wenn wir erft hier, gegen bas Ende unferer Ausführungen, uns mit den Berfonen jener drei Dramatiter beschäftigen, die allein uns die Bräparate für unsere Untersuchung geliefert haben, so bedeutet diefe Rangordnung teinen Rotbehelf, sondern den Ausbruck einer Ueberzeugung. Denn nur bann, glaube ich, ift die Wiebererwedung folder Schriftsteller tiefen Ranges gerechtfertigt, wenn man fie als Teile eines Ganzen, als wadere Gefellen am Bebstuhl ber Zeit betrachtet, beren Perfonlichteit gang gurudtritt neben bem kleinen Rufter, bas fie zu bem großen Werke beifteuerten. Gie haben feine neuen Ornamente, feine neue Berftridung der Linien erfunden, fie haben ihre Schablone augeteilt bekommen, wie alle andern, aber sie baben sich ihr Material gut ausgesucht, ihr Schiffchen als tücktige Gefellen gehandhabt, und so ist ihr Stücklein Gewebe ein wenig haltbarer geworben, als jenes ihrer ganz verschollenen Rameraden, haben die Farben einen etwas frischeren Glanz bewahrt. Dak diese Gefellen Sing ober Rung beigen, intereffiert ja eigentlich nur ben engften Kreis ber Fachgenoffen.

Benn hier aus dem Gewimmel der Berkstatt juft die drei: Bäuerle, Meist und Gleich ausgewählt wurden, so fehr es gelockt hätte, nach rüdwärts zu dem urdrolligen Perinet, nach borwärts zu bem fruchtbaren und scharfsebenden Tolb, nach feitwärts zu bem volkstümlichen Gensler ben Blid zu wenden, fo liegt ber Grund in der besonderen Schätzung, die Zeitgenoffen und unterrichtete Rachfahren biefem Trifolium entgegenbrachten. Galten und gelten bie drei doch nicht als einfache Theen, nein als Prototypen ihrer Gattung. Faft enthufiaftisch äußert sich ein Forscher, der sonft durch grämliche Strenge des Urteils hervorragt und namentlich für Humor recht wenig Sinn hat. Awar hat biefer Forscher genug Ueberlegung, einzugestehen, die Namen Gleich, Bäuerle, Meist träten in ben Schatten bor bem Namen Ferdinand Raimund, der allenfalls neben Shakespeare gestellt worden wäre, hätte er nicht das Unglück gehabt, bloß ein deutscher Dichter gewesen zu sein. Aber trop diesem Borbehalt hat Rarl Goedeke, der kritische Nordbeutsche, auch für unsere drei erstaunlich viel übrig. Bon Bäuerle") fagt er: "Er benütte die vorgefundenen Elemente bes Wiener Zauberspiels mit großem Glud zu parodiftischen Dichtungen und gab ber Buhne neben dieser Gattung auch eigentliche Luftspiele aus bem Wiener Leben der mittleren und unteren Schichten voll Treue und Wahrheit in den Charafteren und lofer Berknüpfung der einzelnen komischen Situationen." Goedeke lobt besonders "Die Bürger in Bien", "Der Freund in ber Not", "Die

schlimme Lifel", und meint, ohne ben Zenfurdrud hatte Bauerle aweifellos auch wichtigere Stoffe als die Renommistereien und Abenteuer eines Parapluiemachers ergriffen. Aber bas, was er gegeben hat, "genügt vollkommen, um ihn neben die beften Luftspielbichter zu reihen (!)." Rachbem Goebete den "Staberl" (vgl. unten) "eine der beften Komöbianten würdige Figur" genannt, und mit ben bochften Lobsprüchen bedacht hat, fährt er so fort: "Auch die übrigen Figuren find lebendige und mahre Menschen, teine bloken Masten, gutmütig, fanguinisch, individuell ohne Bizarrerie, ein gut Teil Wiener Ba-Diefe Bietat jum Herrscherhause, später Gerbilismus genannt, ift ein Sauptbestandteil ber Baterlandsliebe." Merkwürdig findet er auch Bäuerles Männercharaftere, die alle in Oefterreich heimisch find, wie sein "Freund in der Not". Dag Bäuerle in seinen Frauencharafteren zum minbeften recht einseitig ift, muß auch sein überzeugter Apologet zugeben: er bermag nur scharfe ectige Züge zu geben, seine Frauen wirken rantippenhaft, seine Mädchen verschwim-Als besonderes Verdienst wird dem Autor angerechnet, daß feine Liebschaften, die zwar alle ben Charafter bes abgemachten Ginverständnisses tragen, doch — angeblich — die französischen Listen und Antrigen entbehren können und daß das fremde "unbernünftige Reug" ben Weg vom Burgtheater in die Leopolbstadt nicht machen durfte. "In den Zauberftuden Bäuerles gibt es fein Gefet bes Raumes, der Schwere, der Zeit, die weite Welt wird durchmeffen wie ein paar Straken von Bien, Reichtum und Armut wechseln rasch wie Wolfenschatten, aber eines ift bleibend: Wien und ber Wiener bleibt ber Mittelpunkt." Selbst für Gleich") — nicht für Meisls") mitunter laugenartigen Wit, an beffen Stelle Goebete nur Scherz und Spaß fieht — hat der freundliche Leurteiler viel nachsichtige Anerkennung. Richtig betont er, daß Gleich als Dichter von Lokalpossen größere Beachtung verdient, benn als Romanschreiber; aber er fieht sogar unerschöpflichen Frohmut, die Kraft bunter Erfindung und eine nie berwundende Satire in diesen Studen. Was dem strengen Rompilator an dem unbekümmerten Poffenfabrikanten im Grunde sympathisch war, das verrät er in einer gelegentlichen Wendung: es war der derbe hausbadene Verftand, der fich der "Ueberftiegenheit" entgegenftellt, und es war, wie bei Bäuerle, die angebliche Abtehr von französischen Modellen.

Bergleicht man die schwarzgalligen Urteile Goedekes über unsere wirklichen Humoristen, über Heine, Jean Paul, Börne mit seinen von Wilch und Honig triefenden Worten über die Herren Bäuerle und Gleich, so wird man sich eines Lächelns nicht erwehren können. Und man wird auch Goedekes Beschäftigung mit dem Stoff nicht allzuhoch anschlagen, wenn man die, angesichts der oft verzweiselnzben Stepsis, des dekadenten Pessimismus dieser Autoren ganz unhaltz

bare Behauptung lieft, in Wien habe es heiteren Scherz, leichten Humor, wohlwollende Güte, herzliche Hilfsbereitschaft, aber keinen beißenden With, keine geistreiche Fronie (Weiß!), keine berwundende Satire gegeben. Und nur für eine bestimmte Gruppe von Stüden, wie Bäuerles "Wien, Paris, London, Constantinopel", ist die Behauptung richtig, sie sollten nur den Sat bestätigen, daß es in Wien doch noch bunter und lebendiger, noch schöner und genußreicher zugehe, als irgendwo in der bunten und lebendigen, schönen und genußreichen Welt, daß es nirgend besser sei den Wause, und zu Hause nie so schlimm wie draußen im Neich oder weiter hinaus. Goedeke hat eben das überkommene Wild der Wiener Bachänderl-Gemütlichseit auf sich einwirken lassen, ohne es durch eindringende Belesenheit zu korrigieren.

darakteriftisch Aber immerbin ist Goebekes Urteil für bie Schätzung unferer brei Autoren - und nur barauf tommt es uns an — und es wird von vielen Zeitgenoffen und Nachfahren bestätigt. So erhebt Wurabach in seinem biographischen Lexikon den hulbigenben Ruf: ") "Weisl, Gleich, Bäuerle, Dreigestirn ber bramatischen Bolksmuse burch vier Jahrzehnte!" und mit einem etwas fühnen Bilbe urteilt") er: "Meisls fraftige Biener Geftalten waren bas Delirium des Wiener Boltes." Die "Defterreichische National-Enzhklopädie"55) von 1835 rühmt Bäuerles blühende Phantasie, seinen geniglen Sumor und berfichert, daß seinen Beruf zum Bolksbichter fast alle seine "bramatischen Berborbringungen" bezeugen; neben ihm werben Meist und Gleich als Stüten bes Bolkstheaters in Wien anerkannt. Sehr zu unrecht wird bem Erfinder bes "Staberl" bas habe Rasperl und Thaddadel Rompliment gemacht, er Voltsbühne Rompliment, ber Wiener verdrängt, ein gana Wurzbach mit ber Bemerkung abbruct, Bäuerle bie später von Raimund auf den Gipfel gebrachte Richtung des Volksstudes angebahnt. Gräffer, ber Memoirenschreiber von 1845, "Bäuerle, Meist, Gleich, leuchtenbes, unvergängliches Triumbirat, ihr habt berfäumt, uns einen neuen ftehenden Charafter zu gründen!" Nicht Raimund mit seinen "trankhaft geschraubten. metaphyfifch allegorischen Nebeleien", nicht Nestroy mit "seiner grotesten Ueberschmänglichkeit", aber Bäuerle mit seinem echt originellen, unerschöpflich gesunden Haushumor hätte dies gekonnt. "Läuerle, erhebe bich noch einmal in beiner Kraft, der ungefchwächten, und erschaffe uns das, was wir brauchen!" Roch 1860 rühmt die "Oftbeutsche Poft",") das Dreigeftirn Meisl, Gleich, Bäuerle habe Schufter, Raimund, Korntheuer und felbst noch Reftrop in stete Bewegung gefett. Gin Nefrologift Meists bon 1853, F. Ullmeber, ") rühmt bon ihm, er habe im Berein mit Bäuerle und Gleich fehr viel aur Berebelung der Wiener Boltspoffe beigetragen. Selbst ein höchst unfreundlicher Beurteiler,") ber Bäuerle als bestechlichen Kritiker schmäht, fpricht vielen feiner Stude und Boffen bleibenden Wert zu und leugnet auch die Beliebtheit und das Talent eines Meisl und Gleich nicht. Aber auch ein Forscher ber letten Jahre, der wohlunterrichtete Eb. Caftle, anerkennt Gleich, Reisl und Bauerle als die Bertreter einer jungeren Gruppe, die nach den Marinelli und Schitaneder, ben Berinet, Suber u. a. die Borftadtbuhnen mit ihren Studen verforgten. "Sie alle drei find beachtenswert durch ihre ungeheuere Arbeitstraft . . ., ihre unbestreitbare Erfindungsgabe, ihren ficheren Blid für das, was der Auffassung, dem Geschmad, der Geiftes. richtung ihrer engeren Landsleute entsprach." Aus all diesen Gründen halten wir uns berechtigt, juft diese drei Dramatiker, von benen überbies die festeften Faben gu dem großen Ferdinand Raimund hinüberspielen, einer eingehenderen Darftellung zu unterziehen und fie den Mitgliedern einer Gefellschaft für Theater gefchichte neu in die Erinnerung zu rufen. Es liegt in der natur diefer Ausgabe, daß nur etwa ein Jahrzehnt diefer Wirksamkeit und nur ein Bruchteil dieser ungeheuren Produktion betrachtet werden konnte.

Einige biographische Daten mögen zur Orientierung hier ihren Blat finden.

Abolf Bäuerle wurde am 9. April 1786 in Wien geboren. In seinen kulturell nicht uninteressanten Memoiren hat er über seine Abstammung und Kindheit Bericht erstattet. Er ist der Sohn eines Schwaben, der zur Zeit Kaifer Josefs nach Wien kam und hier eine Florfabrik errichtete. Sein "Urwienertum" — Wurzbach nennt ihn den letzten Repräsentanten des wahrhaft fidelen Wieners — ist also nicht allzutief gegründet; aber schon in seiner Kindheit erwies er sich als echtes "Wiener Früchtel". Auf ber Strafe und, mit Silfe seines schwachen Baters und noch schwächeren Bathen, auch an minder öffentlichen Orten bekam er allerhand Greuelfzenen zu feben: Berbrecher auf dem Branger, gegen die die Bollswut tobte, Miffetäter, die der Scharfrichter auf dem Galgen justifizierte, Menagerien mit blutdürftigen Tieren, Tierheben noch blutrunftigerer Art, das Schauspiel eines Brandes, "desgleichen in Wien noch tein furchtbareres gesehen wurde" und wobei eine Unmenge Renagerietiere mitverbrannten, ein Feuerwerk unter dem Titel "Werthers Leiben frei nach Goethe", zu dem fich "die allerhöchsten, höchsten, wie die untersten Personen Sehr früh führt man ihn ins Theater, läßt ihn bie Agnes Bernauerin in der "Kreuzerkomödie" oder die Tanzkünste der Madame Bigano, auch eine und die andere Schmiere bewundern. So ift es nicht zu wundern, daß Abolf feinen Eltern Sorgen macht,

schon als Kind zum Theater gehen will und daß man heilfroh ist, ihn nicht wie seinen Bruber biesen gefährlichen Beg wandern zu seben, sondern ihn mit siebzehn Jahren bei der Steuerbehörde als "Bant - Abministration - Bentral - Graminaturs - Praftitanten" untergubringen. Sier weiht er fich in feinen Mugeftunden dem Raffeehausverkehr mit ben beneibeten Thespiskarrnern und zeigt feine schauspielerische Begabung auf Saustheatern, die aber balb von Amtes wegen unterbrudt werben. Von Rinbesbeinen an hat er ben bak gegen die französischen Revolutionäre und gegen das profanum volgus eingefogen. Als bie "erbarmlichen, hungrigen, rudfichtslosen Musikanten" des Theaterorchesters es wagen, während der Baufen ihre Mifere laut zu verhandeln, belehrt ihn der weise Bater: "Diefe ordinaren Leute find nur zu goutieren, wenn fie ihre Inftrumente spielen." Soon ben Siebzehnjährigen gelüstet es nach bent Bafen ber Ghe. Zwei Jahre später geht ihm biefer Bunfch in Erfüllung. Ueber seinen weiteren Lebensgang hat Bäuerle am Tage feines fünfzigjährigen Rebatteurjubilaums berichtet,™) als fic bie angesehensten Literaten und Theaterleute Wiens auf Saphirs Ruf zu einem Festbankett versammelt hatten. Schon achtzehnjährig redigierte er eine bei Wallishauser erscheinende "Monatsschrift für Theaterfreunde", wofür er ein Honorar von 7 Gulben Bankozettel im Monat bezog. Als ihm aber, juft da er auf Freiersfüßen ging, der Chef dieses Gehalt entzog, gründete er sein eigenes Blatt, die "Wiener Theater-Reitung", deren erste Nummer am 1. Juli 1806, morgens 6 Uhr, erschien und die Bäuerle mehr als ein halbes Nahrhundert redigiert und an der er als Theaterfritiker acwirkt hat.") Zwölf Stunden später wurde der Zwanzigjährige bei St. Stephan mit Antonia Egger") getraut, und nach vier Jahren konnte er dem Staatsbienste Balet sagen. Seit 1818 mar er Sausdichter, seit 1820°°) Sekretär des Leopoldstädter Theaters. Glückliche durfte sich rühmen, daß er sein Brot als Theatersekretär unter Lachtränen verdient habe. Durch feine "Theater-Zeitung" bat er Saphir an Wien gefesselt, hat er jungen Talenten, unter ihnen Anaftafius Grun und J. G. Seibl, ben Weg in die Deffentlichkeit geebnet, Autoren wie Caftelli, Deinhardstein, Bauernfeld, J. N. Bogl, Holtei, Uffo Horn, Raimund, Dingelftedt, die Birch-Pfeiffer unter einer Fabne geeinigt. Burabach fagt von Bäuerles "Biener Theater-Beitung", fie sei zwischen 1820 und 1847 bas am meiften verbreitete Blatt ber Monarchie gewesen. Neberdies hat Bäuerle, wie wir schon wissen, bon 1819 bis zu beren Gingeben 1821 auch die Eipeldauer-Briefe geschrieben. In den vierziger Jahren gründete er noch mehrere Blätter. Zubem entfaltete Bäuerle noch eine fruchtbare, literarische Tätigkeit. Neben seinen Buhnenftuden, beren Bahl auf achtzig. angegeben wird, schrieb er eine Menge Romane, die, wie einer feiner Berehrer") fich ausbruckte, bon ber "Alaffe intelli= genter und gemütlicher Lefer förmlich verschlungen wurden". Wirklich erlangten einige seiner Romane — er foll beren vier au gleicher Reit geschrieben haben - eine gewiffe Berühmtheit: a. B. die fünf Banbe "Therefe Krones", die vier Banbe "Raimund", "Rothschild und. bie Tischlerstochter" und andere. Auch eine Art Lyrifer war Bäuerle, das heißt er begrüßte die Geburt- und sonstigen Familienfeste des Raiferhauses in Gedichten, von denen selbst ein freundlicher und lohaler Zeitgenoffe meint, ") "fie machten fich burch eine profane Tertierung und überschwängliche Manier bemerkbar, die der echten Begeisterung und wahren Guldigung nicht eigen zu sein pflegt." Bon dieser "Lhrik" ist das Lied von der einzigen Kaiserstadt, dem einzigen Wien (S. XXVII) lebendig geblieben.") Richt unbedeutend muß seine patriotisch-humanitäre Tätigkeit gewesen sein, er widmete oft ben Ertrag seiner Stude wohltätigen und gemeinnütigen Ameden. Auch erhielt er nicht nur die große kaiferliche Berdienstmedaille,100) fondern überdies die Chrenbürgerschaft von sechs Städten, unter diefen Wien, Beft, Ofen, Prag, wo er bei Feuer- und Waffernot hilfreich einsprang. Den Söhepunkt seines gesellschaftlichen Ginfluffes erreichte er, nachdem er sich in zweiter Che mit ber bekannten Schaufpielerin Katharina Ennöck (1829)101) vermählt hatte. Gräffer102) wird nicht müde, in einem Ballbericht das Koftum des wie immer und überall "als funkelnder Witgenius" anwesenden Redakteurs ber "Theater-Reitung" und die Toilette seiner Gattin zu beschreiben. Bäuerle ift am 19. September 1859 zu Lafeliss) geftorben.

Bäuerle war der Thous des rührigen, "kein zum Zwecke führendes Mittel verschmähenden"104) Geschäftsmannes. Ueberaus charafteriftifch für biefen feinen herborftechenbsten Wefenszug find bie Bühnenanweisungen, die er seinen Stüden beidruckt und die alle darauf gerichtet find, seine Werke bei Schauspielern und Zuschauern wohlgefällig zu machen. Er mahnt die Direktoren, die Rollen gut zuzuteilen, die Ausstattung genau nach ben Borschriften des Dich. ters zu halten, Ensembleszenen und Aftschlüffe lebendig zu geben, Tänge und fgenische Bilder herrlich zu arrangieren, die Deforationen und Maschinen mit Geschmad einzurichten, muß ber Erfolg überall gunftig fein. Er betont, daß feine Stude mit geringen Aenderungen auch außerhalb Biens, an "reindeutschen" Bühnen möglich wären und daß es nur einer kleinen Titel. und Deforationsänderung bedarf, um überall den Erfolg zu sichern. gibt er auch in ber Angft seines Poetenherzens ben Schauspielern birett Binte: ein fdwer betrunkener Schiffstapitan muß von einem "fupfrigen" Schauspieler ober, wenn tein folder vorhanden ist, bon einem, der fehr dunkelrot geschminkt ift, gespielt werden; die bose alte

Jungfer in "Die schlimme Lifel" barf nicht gemein gegeben werben; "wenn fie in den Grengen eines weiblichen berftimmten und aufgeregten Charafters gehalten wird, wie die geschähte Künstlerin Ennödl in Wien fie fpielt, fo ift ber theatralifche Effett zu verburgen." Raturlich verfäumt er auch nicht, die höchst respektablen Rünftler- und Rassenerfolge der einzelnen Stude in der Buchausgabe gewissenhaft au bergeichnen. "Die falfche Primadonna" fand neben ben "Burgern in Wien" den meiften Beifall und wurde aufgeführt in Dresden in Leipzig (1819), Hamburg, von Jul. von Bog bearbeitet, in Berlin (1820), München, Frankfurt, Magdeburg; "Der Freund in ber Not" (Erstaufführung zugunften bes Biener Bürgerspitals) brachte es in einem Jahre auf 40 Aufführungen, wurde auch in Berlin (1819), in Brag, Beft, Ofen, Graz, Brunn, Pregburg, Linz, Baben und Hannover gespielt, die Hauptrolle bes Zwederl war für Nanas Schufter berechnet, wurde aber auch bon andern Rünftlern von Bebeutung gegeben. "Die Bürger in Bien" wurden in Bien aweihundertmal in brei Sahren aufgeführt und haben felbft im nörblichen Deutschland Gluck gemacht. In "Staberls Hochzeit" spielten Rünftler wie Schufter, Ruftner, Rorntheuer in Bien, Carl in Münden, Schmelta, Coftenoble im nörblichen Deutschland. "Alline" wurde in vier Jahren über bundertmal in den Theatern an der Wien und der Josefftadt gegeben und trug in den ersten dreißig Vorstellungen über 45 000 fl. ein. "Die schlimme Lisel" wurde in drei Jahren über achtzigmal, "Wien, Paris, London, Constantinopel" in berfelben Beit mehr als fechzigmal aufgeführt. Intereffante Daten über den tatsächlichen Erfolg von Stücken Bäuerles verdankt man Krone:106) "Aline" wurde in Prag 1825 in tschechischer Sprache gegeben, 1826 in Berlin am Königstädtischen Theater, 1822 in Medlenburg, 1828 in Königsberg; "Die Bürger in Wien" in Medlenburg 1822—35 fünfmal, das Stud war schon 1817 in Breslau Kaffenstück, hatte 1818 (9. Oktober) in Berlin im Hoftheater einen Mißerfolg, 1824 im Königstädtischen Theater einen bollen Erfolg, wurde 1827 sogar in Bern gegeben. In Dresben war — nach Goebeke — bas Stück schon am 28. Juli 1820 gegeben worden. Seinen größten Erfolg aber hatte der brave Bäuerle boch, als er in seinem Lokalftud "Die Bürger in Bien" (1813) feinen Parapluiemacher Staber I, diese neueste modernisierte Ausgabe des alten Thaddadel, auf die Bretter brachte. Staberl ift (nach Goedeke) "das wahre luftige Boltselement der Biener in der Bereinigung seiner unaähligen Spielarten: bes Jovialen, Jokosen, Hausbadenen, Mutterwipigen, Rauftischen, Derben, Grotest-Romischen", und er tragt "individuelle Züge, Sehnfucht des Armen nach eigenem Besitz, volles Bewuftfein burgerlicher Rechtlichfeit einem heuchlerischen Schleicher gegenüber, ja der Berfasser hat der Figur da, wo es wirkliche Hilfs-

bereitschaft ober Berbinberung von Schelmenstreichen gilt, wirkliche bürgerliche Rechtlichkeit gegeben." Wir hörten eben bon der aukerorbentlichen Wirkung, die biese Rigur in Wien und durch Bermittelung der "reisenden Siftrionen" Coftenoble, Balter aus Rarlsruhe und Carl, der 1824 Nordbeutschland bereifte, auch in Leipzig, Dresben, in Sannover, Samburg, Berlin, in Breslau, Caffel, Frankfurt a. M., Stuttgart ausübte.108) Und wir finden einen neuen Beleg für biefe Birfung in ber beftanbig fich wieberholenben Gelegenheit, unsere Bekanntschaft mit bem gesprächigen Parapluiemacher, der nur dann jedesmal in ein anderes Gewand schlüpft, zu Diesem halb unverschämten, halb braben Burschen, in erneuern. deffen Ropf fich tolle Münchhauseniaden mit höchst merkwürdigen Reflexen des wirklichen Lebens bermengen, der augleich wikig und einfältig, tapfer und feige, erfinderisch und unbeholfen, unterwürfig und ted ift, der überall hinausgeworfen wird und zulest doch bas Beft in ber Band behält, bem awar ftets bas Gelb, aber niemals bie Suada ausgeht, begegnen wir bei Bäuerle und seinen ffrupelfreien Beitgenoffen immer wieber. Außer in ben "Burgern in Bien" und beren wiederholt genannten Fortsetzungen (bie zweite, "Staberls Biebergenefung", hat eingestandenermaßen nur ben Zwed, bem nach langer Krankheit am 18. September 1815 genesenen erften und berühmtesten Darfteller bes Parapluiemachers, Ignaz Schufter, Gelegenheit zu geben, seinem Berzen für soviel Beweise ber Gnabe und Liebe des Bublitums Luft zu machen) finden wir Staberl und "Staberliaden" junachft bei Bauerle felbft: im "Bermunichenen Prinzen" (Baberlmacher Sandelholz), im Taufendsasa" (Schwips), im "Untergang der Belt" (Diener Bubel) in "Die Reise nach Paris" (Diener Biefel) in "Die natürliche Zauberei" (Quargel), "Aline" (Schiffsbarbier Bims), in "Die schlimme Lifel" (Diener Christoph) in "Bien, Paris, London, Conftantinopel" Ritt; man hat die drei wandernden Sandwerker Muff, Wimpel, Kitt zutreffend die Borgänger des Trifoliums in Nestrops "Lumpazibagabundus genannt'07). Berwandtschaft mit Staberl zeigt ferner der Strumpfwirter Burfel im "Leopolbstag", Zwederl im "Freund in der Rot. Meist präsentiert einen Stabert in "Die alte Ordnung fehrt zurud" (Simon But, ein Biener), "Die Buschmenschen in Rrähwinkel" (Schuftergefelle Sebaftian Trampel), "Die Beirat burch die Güterlotterie" (Schreiber Schieberl). Roch Restron, der wiederholt in Studen Bauerles, g. B. in "Die falfche Brimabonna", auftrat, hat Staberl als beliebte Figur verwendet. Er zeigte "Staberl als tonfuser Zauberer" und "Staberl im Feendienst."108) Dagegen scheint Gleichs Schneibergeselle Josef Zwirn in der Zauberoper "Die bezauberte Leier" (1809) gleichwie Schikanebers Faktotum Stößel ("Der Aleischauer von Cebenburg" um 1795) au jenen achlreichen

Bätern Staberls zu zählen, benen bas Kind wie aus dem Gesicht gesschnitten ähnelt. Bäuerles Muse, der das Söhnlein so viel Gold und Glück ins Haus brachte, hatte alle Ursache, auf dem Berbot des eben berflossenen Code Napoleon zu bestehen: La recherche de la paternité est interdite.

Abolf Bäuerle gilt als — sit venia verbo — Meister bes Lokalftudes und bes ihm innig berschwifterten Zauberftudes. Es ift alfo billig, daß er mit je einem Exemplar diefer Gattung zu Wort kommt. Aunächst natürlich mit seiner breiaktigen lokalen Posse: "Die Bürger in Bien" (Uraufführung: am 23. Ottober 1813 im Leopoldftädter Theater; am 15. Juli 1817 im Theater an der Wien,108a) Thore und Schlufmusik von Wenzel Müller.100) Nicht blok beshalb, weil dies eins seiner erfolgreichsten Stude und die Geburtsstätte seines echten ober Aboptivkindes Staberl ift, sondern weil es als Baradigma für jene Lokalstude gelten kann, die wir (S. L) zu charafterisieren suchten. Der arme und intelligente Liebhaber, ber dem biederen Bater nicht bakt, noch minder der eitlen und dummen Mutter; der Schwindler, der sich als bornehmer Freier ins Haus schleicht und spät, aber boch entlarbt wird; ber biebere Tiroler; gewaltsame Entführung, Sprung ins Baffer, Rettung und ein Graf ex machina als Löfung; febr viel Patriotismus, Wiener Gemütlichteit, Biener Lotalfenntniffe, Preis des Wiener Bürgertums, deffen Schwächen — man schrieb das Jahr von Leipzig — noch ziemlich schüchtern berborlugten, all biefe Glemente find in ben "Bürgern in Wien" innig gefellt. Und Staberl, ber eben aus bem Gi fchlüpfte, in der Mitte. Die bofe Kritit machte fich natürlich gunächst ein Bergnügen baraus, bas Stud bes Oberfritifers, bes "Professer in Rumöbifdreiben" folecht gu machen. Der Gipelbauer g. B. fcilt, Staberl sei ein versoffener Bapfenfechter, die andern Bürger "räsonnieren wie ein Strumpf ohne Zwickel", der Bindermeifter rede wie ein Gelehrter, den Patriotismus beweise man durch Grobheiten ober Schläge, Mutter und Tochter seien bummer als die Ganse im Stalle au Ragran, der Tiroler sei nur da, um die Leute hinausauwerfen, die "der Herr Professer" nicht mehr auf dem Theater wolle, der Sprung ins Waffer, den das gute Kätchen zur Rettung seiner Jungferschaft unternehme, sei wohl erfreulich, aber unerfindlich, was ihr am hellen Tage "im offenen Tichinatel" (Boot) hätte gescheben können. Doch kann auch bieser Kritiker nicht leugnen, daß Staberl prächtig geschilbert sei, daß man sich über sein Handwerk tot lachen könne, daß der Akteur, der noch nie eine Rolle verschuftert hat (Ignaz Schufter),110) großartig gespielt, überall die liebe pure gerade Natur dargestellt und daß das Stud an den ersten fünf Samstagen je 500 fl. getragen habe.

Bäuerle selbst ift so taktvoll, in seiner Theaterzeitung (vom 27. Oftober 1813) eine eigentliche Kritif zu vermeiden und sein Wertden als ein Gelegenheitsstud anzufundigen, "das der Patriotismus geboren, der Enthufiasmus vaterländisch gefinnter Buschauer aus der Taufe gehoben und die Suld des Publikums dem Leben erhalten habe." Die Aufführung preist er als vorzüglich: Johann Sartory gab den Binbermeifter, Madame Ambling die Therese, Herr Lippert den Karl Berg, Berr Josef Schufter ben Negozianten Müller, alle spielten meisterlich. "Madame Blumenfels als Kätchen lieferte ihre Rolle mit Bartheit und Gefühl und erhielt rauschenden Beifall . . . Die Herren Wässer, Stephanie, Fermier, Swoboda, Ziegelhauser und See fchienen trot ihrer kleinen Rollen fo begeiftert zu fein, daß fie in ihren Sänden Hauptrollen wurden." Last not least: Herr Ignaz Schufter als Staberl war der Genius des Stückes. Auch Direktor Hensler und Dekorationsmaler Dolliner verdienen das höchste Lob. Bur Feier bes Tages — die Uraufführung fand fünf Tage nach der Bolferschlacht bei Leipzig ftatt — wurde an Stelle bes in ber Buchausgabe abgedruckten folgender böchft aktueller Schlufchorus eingelegt:

> Auf, Brüder! In fröhlicher Runde Stimmt mit in den Judel der Welt; Wir singen dem heiligen Bunde, Der Freiheit und Ordnung erhält, Der Deutschlands Bedrückte erfreuet, Der seindliche Ketten zerbricht Und eher dem Tode sich weihet, Als drüdendem Uebergewicht!

Bir singen bem hohen Vereine, Der drei Majestäten umschlingt, Und dis zu der Wolga dom Rheine Den Völkern Beglüdung bringt. Zwar stürmt es noch immer im Süden, Der Sturm hat die Menschheit gehöhnt, Doch gibt uns der Norden den Frieden, Ist wieder Europa versöhnt!

Die Grenzen der alten Germanen Bald find sie des Sklabenjochs los, Dann freun sich im Grabe die Ahnen Und Deutschland ist neuerdings groß! Und fragen die Enkel nach Jahren: Ber gab uns der Freiheit Besith? Dann heißt es: die wackeren Schaaren Bon Franz, Alexander und Friß!

"Der verwunschene Pring", lofale Barobie mit Zauberei und Gefang, Mufif bon Bengel Müller,") in zwei Aften (Uraufführung: "Leopolbstadt", 3. Mara 1818, gum Benefig Müllers; "an ber Wien": 11. November 1820, dann in drei Jahren gegen 200 Borftellungen, in Berlin am 9. Ottober 1818, in Dresben am 28. Auli 1820) 183), ift gleichfalls typisch für die Zauberposse, wie wir sie (S. LV) zu schilbern suchten. Mitten in einem angeblichen Reenreiche findet sich der liebe Wiener Wirt, findet sich Märchenmotive, noch liebere Staberl. wie die Verzauberuna eines Bringen in ein Ungebeuer. bas berbönte pflücken einer Blume, die liftige Entwendung der Talismane, der Bauberspiegel, mit beffen Hilfe man in die Ferne sehen kann, werden mit aut bürgerlichen, dem Alltagsleben entnommenen Momenten ver-Der berwunschene Pring benütt ein Taschentuch, muß sein Rachtlicht, sein Glas Waffer und seine Tabatbose beim Bett haben, wird "mon Biech" angesprochen, man läßt sich von den Engerln nach dem Paradiesgartel (Vergnügungsort bei Wien) fahren und zitiert die Ramen der Wiener Straffen und Blätze. Zur Erhöhung bes Lotal-Rolorites lieft man ber Wienerin wegen ihrer Sucht, zu verschwenden, die Leviten. Sat man nach Art der Aufklärer in solcher Weise die angeblich beabsichtigte Wirkung geschwächt, so wird sie nach dem Rezept der Romantiker ganz aufgehoben, indem wirkliche und verkleidete Geister einander ins Handwerk pfuschen und schlieklich die Berrichaften auf der Buhne ans Orchefter apellieren. — Bei der Premiere hat Raimund den Staberl (Sandelholz) gespielt und selbst verfaßte Lieder<sup>118</sup>) eingelegt, die die Leiden eines Baters putssüchtiger Töchter ausbruden. Bäuerles "lotale Parodie" ift nach einem bestimmten Modell (val. Aft 1, Saene 5) gearbeitet, dem auch die eigentlichen Märchenmotive angehören. Die berühmtefte Berkorperung bes Stoffes, Spohrs Oper "Zemire und Azor", tann bem Parodiften noch nicht vorgelegen haben. Ihre Uraufführung fand erft am 4. April 1819 au Frankfurt a. M. ftatt (vgl. auch L. Borne, Nachträge zu ben dramaturgischen Blättern, Ausgabe von Alaar, Leipzig, Seffe, 3. Bb. Die Aehnlichfeit ber Eigennamen - Bauerles Fächermacher Sanbelholz ift bei Spohr ein Raufmann Sander — muß auf eine gemeinsame Quelle zurudgeben. Bäuerle bat fich bermutlich birett an die Oper "Zemire und Azor" von Senfried, Bien 1818, angelehnt. Auch die Oper von Gotth. Baumgarten ift in Wien (1776) gegeben worden. Die bekanntefte ältere Verarbeitung bes Stoffes ift jene durch Gretry, Text von Marmontel, Paris 1771.114)

Die Uraufführung fand zum Benefiz des Regisseurs Sartory statt. Die Kritik ("Der Sammler" vom 14. März 1818) bemerkt lobend, Läuerle habe den an sich etwas kargen Stoff der Oper "Azor und Zemire" auf ziemlich witzige Weise parodiert oder viel-

mehr nach seinem Aweck berändert. Die Direktion hat Rostume und Dekorationen mit großer Liberalität ausgestattet, Herr Rainoldi hat sich durch das Arrangement ausgezeichnet schöner Tänze und Gruppierungen berbient gemacht. Mehrere Rummern ber Mufit, darunter auch die Ouverture, werden gerühmt. Unter den Darstellern erhält Raimund als Sandelholzden ersten Breis. "Runft und Ratur verfcmilgt innig in seinem Spiel, und mit dem geringsten Araftaufwand bringt er durch die leiseste Andeutung in Mimit ober Bewegung den komischen Effekt herbor. Er gefiel, wie immer, auch heute allgemein." Borzüglich war Mabame Blater als Remire. brab Herr Schikaneber als Wirt und Demoiselle Grünthal als Guftchen. Gine biffige Ruge muß sich herr Schmitt als Azor gefallen laffen. Die Einnahme betrug über 3000 Gulben. Noch 1820, als das Stud unter dem vornehmeren Titel "Der verzauberte Bring" an die Wien überfiedelt mar, wurde ihm ein Empfang zu teil, als ob es jum erften Male erschienen wäre; ja, verschiedene Abanberungen und Bufate bertieften ben Erfolg, fo ausgezeichnet er auch ichon auf ber Leopoldstädter Buhne gewesen war. Diesmal spielte Reubrud ben Sandelholz, der sein ganzes komisches Talent aufbot und überdies die Rolle durch luftige Einfälle und ein mit dem kleinen Luppi ausgeführtes Pas-de-deux würzte. In bem alten Safenhut, ber den Bringen spielte, hatte er einen würdigen Ribalen. Als Zemire fand Demoifelle Huber bedingtes Lob, als Guftl ließ Demoiselle Demmer angenehme Erinnerungen zurud, die Schwestern wurden bon den Demoisellen Kainz und Hornif entsprechend dargestellt. (Wiener Theaterzeitung bom 18. November 1820). — 3ch gebe hier die erfte — auf dem Leopoldstädter Theater aufgeführte — Kassung wieber.

Beit mehr im Schatten als das Leben des geschäftigen Bäuerle verliefen die Erdentage Karl Meisls, 118) obgleich er zweifellos jenem an Begabung überlegen war. Er wurde am 30. Juni 1775 zu Laibach in Krain geboren und ftarb an Altersschwäche am 8. Oktober 1853,116) nachmittags drei Uhr, in Wien. Seinem bürgerlichen Beruf nach war er erft Kourier, dann Rechnungsführer und Keldkriegskommiffar, endlich Rechnungsrat im Marinebepartement ber Soffriegsbuchhaltung; er ließ fich 1840 penfionieren. Durch turze Zeit (um 1812) war er engagierter Theaterdichter bes Leopoldstädter Theaters. Bon ihm follen zweihundert Stude.") ber größte Teil ungebrudt, exiftieren; bas hier abgebrudte, "Die Entführung ber Pringeffin Guropa", wurde schon bon ben Zeitgenoffen zu ben gelungenften ge-Auch hat er ausgezeichnete Raffenftude verfaßt, hat den größten Komifern feiner Zeit, ben Schufter, Raimund, Korntheuer, Carl, Schola, Reftrop, Glangrollen geschrieben. Wie Bäuerle, war er wohltätig und freigebig, er widmete g. B. ben Ertrag feines Ritter-

ftudes "Landgräfin Elisabeth von Thuringen" in der Höhe von 10 000 fl. bem Rlofter ber Elisabethinerinnen, jenen des "Luftigen Frigens) bem Bürgerspital. Dafür burfte er sich über hundert eigenhändiger Briefe, Medaillen und Gunftbezeugungen der Herricher von Breuken, Babern, Rugland, sowie der besonderen Gnade feiner eigenen Landesbater, Franz und Ferdinand, ruhmen; auch war es ihm gleich seinem Konfurrenten Bauerle bergonnt, au bericiebenen, bem Erabaufe erfreulichen Anläffen in bie Saiten feiner Leier zu greifen; er hat noch die ungludliche Elisabeth von Babern als Braut bes Raifers Frang Josef begrüßt. Den Silberblid feines Dafeins bebeutete jedoch ber 3. Ottober 1822, als er gur Eröffnung bes umgebauten und bergrößerten Theaters in der Rofefftabt einen Brolog dichtete — galt er boch als "ber erste Gelegenheitsdichter feiner Zeit" - und fein geringerer als Leethoven für biefe "Beihe bes Hauses" die Macht seiner Tone lieh. 118) Sein Aeukeres scheint fehr im Gegenfat zu Bäuerles Elegang geftanden zu haben. nigstens schilbert ihn ein boshafter Reitgenosse als unfauber, burftig, als starten Tabakschnupfer und schon zwanzig Jahre bor seinem Enbe als Ruine. w) Und auch ein freundlicherer Nachfahr, Hermann Mehnert,121) gibt ein ähnliches Bild von Meisls Aeukerem.

Meisl ift immer unterschäpt und nur als Anhängfel Bäuerles genannt worden. Selbst sein Verehrer Ullmaber, ber ihm in einer bombofen Grabschrift ben Titel eines groken Dichters berleiht, weik nicht viel mit ihm anzufangen. Goebeke verkennt zwar nicht fein parodiftisches Talent, läßt ihn aber doch, wie schon erwähnt, nur als Spakmacher in Schikanebers Bahnen gelten: er wukte lächerliche Moden und Reittorheiten zu versvotten, in seinen Rauberspielen die Dekorationen und Maschinen wohl anzuwenden und den alten Sanswurft immer neu zu berkleiden. "Deist fpottet über die feichten Röpfe, die glauben, Rasperl fei gestorben. Aber nur ber Namen und die Rleidung haben fich geanbert." Go idreibt berfelbe Rrititer. ber Bäuerles Staberl für eine durchaus originelle. abgelauschte Rigur erflärt. Am freundlichften beur= mit Mennert teilt ihn noch Wurzbach, der nach unb hauptet, Meist habe dem widerlich groben Afterwiß ber Boltspoffe bor seiner Zeit ein Ende gemacht. Meist hat einmal in einem schwermutigen Gebicht "Dichters Leiden" das refignierte Schluftwort gesprochen: "Drum hat der Dichter schwere Rot und ift nur glücklich nach dem Tod." Aber auch ein Glud nach bem Tobe war dem "kleinen filberhaarigen Greise", der ohne seine Beamtenpenfion im allergrößten Elend verkommen wäre, und dessen Sarg nur ein einziger Trauergaft gefolgt fein foll,121) nicht beschieben: teiner ift gekommen, ber ben beißenden Sarkasmus, den treffficheren Bis, die glanzenden Berfe. wie fie fich ein Offenbach für feine Libretti nur hatte wünschen können, gebührend gewürdigt, keiner, der gezeigt hätte, wie sehr dieser ganz Bergessen die meisten der Halbvergessenen übertrisst. Und auch sein Grab war zehn Jahre nach seinem Tode verfallen, vergessen, ohne Kreuz und Zeichen, nur noch einer einsam zurückgebliebenen Tochter — Weist war verheiratet —, "die zeitweise dem toten Possendichter im Grabe Gebete zusschliebert,"<sup>128</sup>) bekannt.

"Die Entführung der Prinzessin Europa ober: So geht es im Olymp au", eine mythologische Rarifatur in Anittelreimen mit Gefang in zwei Aufzügen, Musik von Benzel Müller, 184) (Uraufführung: Leopoldstadt, 5. Oftober 1816) foll auch biesen Autor in einem für die Gattung typischen Exemplar, babei fo recht in seiner Domane, zeigen. Das unberträgliche Göttergefindel, der Greis Jupiter, der fich nicht zu helfen weiß, die bosartige, flatschfüchtige Juno, die tokette Benus und die nicht minder totette Europa, geben ein Bild, wie es fich später Offenbach nicht bekabenter träumen konnte. Dazu die blutigften Anachronismen und Lokalismen: die Anspielung auf den Surrogatrummel, auf die Plusmacherei und Aufwärtsftreberei ber unteren Stände, auf Bus und Leichtsinn, auf bose Weiber, auf Literatur und Rezensenten, die ganze Stimmung voll Stepfis und Uebermut, voll Fronie und Kourage macht gerade diese Parodie zu einem wahren Prachteremplar der Gattung, die ich (S. LVIII f.) zu charakterisieren suchte.

Die Kritik ("Wiener Theaterzeitung", vom 23. Oktober 1816) rühmt die "reiche Aber von With, die der Verkasser vorzüglich im ersten Akt kund gibt, und die herrlichen Anspielungen auf die gegenwärtige verderbte Zeit." Der Veifall war laut und ungeteilt, die "Weisterhand des geachteten Reefe" hatte für schöne Dekorationen gesorgt. Das Gerücht, Weist habe seinen Stoff aus der Pantomime "Die schützende Juno" entlehnt, wird entschieden zurückgewiesen. Ignaz Schuster war als Jupiter vollendet, Wadame Platzer als Prinzessin Europa sehr anziehend, der Gesanteindruck überaus aunstig.

Josef Alois Gleich,<sup>123</sup>) geb. in Wien am 14. September 1772, gestorben am 10. Februar 1841, unter dem Pseudonhm Dallarosa berücktigt durch die Unmenge — nach berschiedenen Gewährsmännern schwantt ihre Zahl zwischen hundertbreißig und zweihundertfünfzehn — seiner blutrünstigen Käuber- und Geisterromane, deren Titel allein ein Stück Kulturgeschichte bedeuten,<sup>128</sup>) soll in seiner wahnsinnig gesteigerten Produktion dreihundert Theaterstücke, die meisten handschriftlich, hinterlassen haben. Stehen diese Stücke auch immerhin höher als die Romane, so ist doch nicht zu vergessen, daß er noch 1823 so school dreiben dramatische Werke, wie der "Bolfsbrunnen", in dem Leopold Weherhofer die Wölfin agierte, wie "Leopard und Hund" mit demselben edeln Tragöben als kindersressenden Löwen, der dankbaren Mitwelt

geschenkt hat.127) Gleich ftand seit seinem achtzehnten Lebensjahre im Staatsbienft und hat vierzig Jahre gebient. Im Jahre 1820 hatte er es bis zum Rechnungsoffizial bei ber niederöfterreichischen Probinzialstadtbuchhaltung gebracht. 1813 bis 1815 war er artiftischer Leiter des Josefftäbter Theaters. Seit 1881 gab er eine Art Fortsetzung ber "Gipelbauer Briefe" unter bem Ramen "Romische Briefe des Hans Jörgel von Gumpoldskirchen" heraus. mit Elifabeth, geborenen Engel, vermählt. Ueber ben teriellen Erfolg seines literarischen Massenbetriebes schwanken bie Angaben. Babrend ihn die meiften feiner Biographen als im berkommen hinstellen, behauptet ein englischer Gewährsmann: 198) .He has left a fortune of 220 000 florins (22 000 Lstrl. British), wholly the produce of his literary labours and a larger sum than any German writer, not excepting Goethe himself, ever amassed by the pen — and an only daughter to inhorit it. Die angebliche glückliche Erbin war die angetraute Gattin Ferbinand Raimunds.

Wir sahen, daß Goedeke auch für diesen ultimus inter pares eine Lanze bricht, ihm unerschöpflichen Frohmut, bunte Erfindung, genaue Kenntnis der Wiener und treffende doch matvolle Satire nachrühmt, ihn auch als Hort und Retter der deutschen Sitte wider französische Unmoral ehrt (in Wirklichkeit ist Gleich der Unsittlichkeit der drei.). Bohlwollende Freunde rühmten ihm Glück in der Wahl seiner Stoffe und gewandten witzigen Dialog nach. Man Lobt seinen beispiellosen Fleiß, demitleidet ihn wegen vieler Unglücksfälle, die ihn — nicht unverschuldet — trasen und hält wohl auch seine viel gelesenen Hans-Jörgel-Bricfe für sein bedeutendstes Werk. Naimund, der an der She mit Gleichs Tochter, Luise, zugrunde ging, soll das bernichtende Wort über ihn gesprochen haben: ") "Sein schönstes Stück war seine Tochter; diese hätte die Zensur ausstreichen sollen, so hätte sie mich doch nicht unglücklich gemacht!"

Was bei Gleich, dem Dramatiker, besonders in die Augen springt, das ift das rührende Ungeschick seiner Technik. Viele seiner Stücke, besonders seiner Zauberstücke, sind ganz analog gebaut: ein höheres Wesen beschließt die Besserung eines ihm Untergeordneten, läßt seine Wünsche zu seinem Unglück in Erfüllung gehen und führt dann den also Geläuterten zu Glück und Frieden. ("Phor, der Wanderer", "Die Brüder Liederlich", "Der Berggeist", "Der Geist der Bernichtung und der Genius des Lebens"). Schlimmer ist es, wenn, wie in "Der rote Aurm in Wien", zwei Handlungen, die pathetische der Kitter und die durleste der Bürger, böllig unorganisch und ohne Zusammenhang nebeneinander herlaufen und schließlich beide im Sande versickern, wobei, wie immer, wo dramatische Begriffe sehlen, ein "Dotument" zur rechten Zeit sich einstellt; wenn ein Stück derart

in die Länge gezogen wird, wie "Die Bedienten in Wien", daß das bischen Handlung, der gebesserte Berschwender oder die nichtsnutzigen Bedienten, nur hin und wieder auftaucht, oder wenn, wie in "Die bezauberte Leier" ein gefälliger Schiffbruch und sonstige rätselhafte Ursachen alle Beteiligten, die wir eben noch in allerhand halsbrecherischen Situationen zurückelassen, auf einen Fleck zusammenwirft; oder (dies betrifft das Gebiet der inneren Technik) wenn sein Weisterlein von Palmpra nicht früher seines Langen Lebens überdrüssig wird ("Der Berggeist"), als bis er die lockende Aussicht hat, dreihundert Jahre an einer Säule angeschmiedet zu verbringen.

Dier mag bas "mufikalische Quoblibet in zwei Aufzügen: Fiesto, ber Salamitramer" (Uraufführung am Josefftädter Theater am 17. Mai 1813 gum Benefige ber Demoifelle Luife Gleich), Mufik bon Rapellmeifter Franz Rofer, Aufnahme finden. Es ift ein selten geworbenes Stud, bas ich nur an einer Stellein) unter Gleichs Namen verzeichnet fand, auch bei Goedeke und Minor vergebens fuchte. Das Stud gehört hierher, weil es für die zu jener Zeit in Wien üppig in die Halme schiegenden Parodien carafteriftisch ift, die sich an Kassische Stude anschließen und sich damit begnügen, das Erhabene in den Staub zu ziehen (S. LXI). An Stelle hoher Herrschaften treten niedrige Professionisten, eine ferne "exotische" Gegend wandelt fich in Wien um, an Stelle großer Staatsaktionen treten möglichft profane Dinge, hier g. B. die Erwerbung einer "Liceng" gur Burfterzeugung und die Auffindung eines geftohlenen Riftchens Salami. Daß hier die "Seffeltrager" (bieses Wort an Stelle bon porte-chaise wird als eine Errungenschaft ber Wiener Mundart bezeichnet) 2002) eine so herborragende Rolle spielen, hat vielleicht seinen Grund barin, daß fie, wie ber Gipelbauer bon 1813 flagt, unliebfames Auffeben erregten, ihre fiebzehn Rreuger-Tage nicht einhielten und sich überhaupt um keine Tare mehr kümmerten. Dabei wird eine gewiffe Aehnlichkeit mit ber Sandlung bes Originals und beren Gang eingehalten, auch werden viele der berühmten Säte Schillers mit der entsprechenben Umftellung von Sinn und Wortlaut verwendet. Schillers "Fiesko" war ja den Wienern vertraut. Schon 1784 war bas Stud am Kärntnertortheater gegeben worden,188) 1787 wurde es bon Raifer Josef eigenhändig bearbeitet. 1807 erschien biefe Bearbeitung im Druck. Daß es nicht bom Repertoire verschwand, beweist Eipelbauers Rlage vom 14. März 1814, man habe im Theater an ber Wien den "Fiesto" gegeben und bas Stud habe wie gewöhnlich bis elf Uhr gedauert. Wie eng sich die zweiaktige Parodie immerhin trop der stofflichen Berschiebenheit an bas fünfaktige Original anlehnte, mag folgender Bergleich der Szenenfolge ergeben:184)

| Gleich                                                                                                                                                                                                                                | Schiller .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tit I, Szene 8.  "I, " 4—7. "I, " 8—11. "I, " 12. "I, " 18. "I, " 14. "II, " 8. "II, " 4. "II, " 6. "II, " 7. "II, " 8. "II, " 12. "II, " 12. "II, " 18. "II, " 19. "II, " 19. "II, " 20. "II, " 21. "II, " 22. "II, " 22. "II, " 23. | Mtt I, Szene 2.  I, 9, 10, 12.  II, 9, 10, 12.  III, 4, 7.  III, 17, 18.  IIII, 18.  III, 18.  III, 10.  IV, 1, 2, 6.  IV, 7, 8, 9.  III, 12.  IV, 18.  IV, 18.  IV, 18.  IV, 18.  IV, 19.  IV, |  |

Ueberdies sind Parallelstellen zwischen Schiller und Gleich in den Anmerkungen verzeichnet.

Bei ber Uraufführung spielte Demoiselle Gleich, die Benefizian. tin, die Lenorl, Herr Walla den Fiesko, Demoifelle Nothe die Julerl, Herr Landner den Wonsieur Jean, Herr Perschl Franz-Haffan. Die Aritif ("Wiener Theaterzeitung" bom 20. Mai 1818) sprach sich freundlich über den "zwar nicht unfterblichen, aber ziemlich gelungenen und luftigen Burftframer aus, ben Herr Gleich aus bem unfterblichen Trauerspiel zustande gebracht habe." Besonders gelobt werden die zu echt komischen Fragengesichtern verzerrten Charaftere bes Gianettino, Haffan und Bourgognino und die mit ben Spiehruten der Satire gegeihelten Damen bes Studes. "Nur hatte Herr Gleich bemuht fein follen, feine Farce fürzer zu machen, sie bon ernften Arien und Gefangftuden freizuhalten, welche nur burch Sanger, aber nicht burch traveftierenbe Rehlen borgetragen werben bürfen."

### 6. Ausblick.

In Kürze soll noch auf die wichtigsten inneren und äußeren Beziehungen hingewiesen werden, durch die Ferdinand Raimund mit diesen seinen drei Vorsahren verdunden war. Ed. Castle hat diese Arbeit zum auten Teil bereits geleistet.

Raturgemäß ift es Gleich, zu bem die meisten und die festesten Raden hinüberspielen. Gleich,186) bamals artistischer Leiter des Sofefftäbter Theaters, engagierte den in der Brobing nicht mehr unbeliebten Schauspieler 1814 an seine Buhne; als Rraperl in Gleichs "Mufikanten auf bem Hohenmarkt" errang Raimund einen fo großen schauspielerischen Erfolg, daß sich Gleich gur Anfertigung ber Fortfetzungen diefes Studes ("Berr Abam Araterl") veranlaft fah. Desgleichen hat er noch viel später in Gleichs "Pbor, ber Wanderer aus dem Bafferreiche" gespielt und dieses Stud um eine scherzhafte, später in fein eigenes Stud hinübergenommene Grabschrift bereichert.18) Er ift auch noch in anbern Studen Gleichs aufgetreten, so als Revierjäger'm) in "Der Hölle Zaubergaben", als Herr von Migmut im "Berggeift", einem Stude, bas 1819—1829 fiebenundvierzigmal mit Raimund in ber Hauptrolle zur Darstellung famiss), als Diener in ber Boffe "Doktor Rramperl", in letterer Rolle noch 1832 in Berlin 188a). Gleich, der Schwiegerbater, nükte ben genialen Schwiegersohn natürlich weidlich Rlagt doch Raimund, 180) Gleich habe ihm feine Stücke zur Durchsicht übergeben, er habe die schlagendsten Wite aus eigenen Mitteln beigesteuert, oft zwei Afte kassiert, bebor er einen halben brauchen konnte, und doch habe das Stud als Gleichs Eigentum gegolten. Dafür empfing er ja allerbings auch Anregungen durch Gleich: möglicherweise ist Gleich das Medium, durch das das allmählich verendende Tierstud auf Raimund einwirkte, so daß er einmal die Buhne mit Budeln bebolkerte.10) Derfelbe "Berggeift", den der Schauspieler Raimund so oft auf die Bretter ftellte, scheint bem Dichter bie Anregung zur Geftalt bes "Alpenkönig" gegeben zu haben,141) und in dem andern ihm so geläufigen Stücke Gleichs "Der Solle Zaubergaben"14) fand er eine feiner "Unheilbringenden Krone" verwandte Idee. Ferner pflanzte die Darftellung des Berschwenders in Gleichs "Pdor" vielleicht den Keim zu seinem "Verschwender" in die Bruft des Dichters und die Tendengen von Gleichs "Die Brüder Liederlich" mögen gleichfalls das Problem der Verschwendung, das die Stude ber Zeit fo oft anschlagen, Raimund näher gerudt haben. Immerhin hat Caftle nicht alle Spuren verfolgt, die von Raimund zu Gleich zurudführen. So wäre bei "Moisasurs Zauberfluch" an Gleichs "Der Geift der Vernichtung und der Genius des Lebens"

au erinnern, ein Rauberftud, in dem das "Alcefte"-Motiv den eigent= lichen Rern bilbet. In Gleichs "Die Bedienten in Wien" fand Raimund die Borlage zu ber Szene zwischen Rofel und bem anscheinend als Bettler heimkehrenden Flottwell (Berschwender III, 12), freilich ftark vergröbert. Chriftine, Cheweib des Lohnbieners Abam Stöffel, begrüßt ben in reduziertem Zuftand nach langer Abwesenheit beimfehrenden gnädigen Herrn mit ausgesuchten Schimpfereien; die Läuterung ihres Charafters geht freilich in der Weise bor fich, daß ihr der Geschmähte, der übrigens tein Berschwender ift, sondern einen Verschwender beffern will, eine alte Schuld zehnfach vergütet und ihren Gatten zum Inspektor eines ansehnlichen Saufes auf der Land. ftrage macht, benn, wie wir wiffen, er ift "Berr über eine halbe Million". Auch ist ber Zusammenhang zwischen Gleichs "Berggeift" und Raimunds "Albenkönig" boch noch ftarter zu betonen. Der Berggeift, der den melancholischen, immer jammernden und "raunzenden" Migmut (Raimund hat diese Figur ja so oft gespielt) zu bessern fich entschließt, ift wirklich bie Borlage für ben beffernden Alpentonig und ben gebefferten Menschenfeind; bas Rezept zur Befferung freilich ist Raimunds geniales Gebeimnis. Wenn Raimund endlich einer großen Anzahl seiner Stude bas "Schema eines Wettstreites zwischen guten und bosen Mächten zugrunde legt,"148) so ift auch hier eine Beeinfluffung burch Gleich nabeliegenb.

Recht eng war auch Raimunds persönliches und literarisches Verhältnis zu Weisl. Auch Meisl zählte zu jenen Bühnendichtern, die Raimund mit der Durchsicht und Einrichtung ihrer Manustripte quälten. Raimund hat denn auch allerlei Scherze und Liedeinlagen für Meisls "Der Kirchtag in Petersdorf" und "Das Gespenst auf der Bastei" versatt, das letztere Stüd auch für München lokalisiert." Raimunds erstes Stüd "Der Barometermacher auf der Zauderinsel" galt lange als gemeinsame Arbeit Meisls und Raimunds; Raimund hat jedoch erklärt, daß nur die Szenen vier und neun des ersten Attes von Meisl herrührten. An diese reinliche Scheidung schlossen sich and allerhand Erörterungen zwischen beiden Autoren." Roch nach Jahren suchte sich Meisl durch eine Parodie auf "Moisasurs Zauderfluch", betitelt "Woisasurs Hegenspruch""), an Raimund zu rächen.

Immerhin kann Caftle einige Beeinflussung Raimunds durch Meisl nachweisen. Bor allem hat die gehäufte Allegorik in Meisls "Lustigem Frih" auf den "Bauer als Millionär" eingewirkt.") Die Berwandlung in Tiere im "Diamant des Geisterkönigs" wird allzu gewissenhaft auf das Borbild von Meisls "Travestierter Zauberslöte" zurückgeführt") und mit eben so großer Gewissenhaftigkeit bei der Beschneidung der Flügel der Phantasie durch Arrogantia ("Die gesesselte Phantasie") daran erinnert, daß in Weisls "Amor und Psische" Benus den Cupido in gleicher Weise behandelt." Dagegen ist es nicht von der Hand zu weisen, daß der von Meisl neu aufgetischte Wenschenfeind Timon dem Dichter Kaimund die Anzegung gab, sich mit einem "Wenschenseind" überhaupt zu beschäftigen, und daß die rasche Lösung des "Lustigen Frit" auf die gleiche im "Alpenkönig und Wenschenfeind", vielleicht auch auf den "Berzschwender" hinweist." Auf gewisse Anleihen, wie die des Dienernamens Hadaluk, habe ich schon wiederholt (S. LIV, LXVI) aufzmerksam gemacht.

Bon Rollen, die Raimund in Stüden Weisls spielte, werden genannt: der "Rachtwächter" im "Kirchtag zu Petersdorf", "Das Gespenst auf der Bastei", wo er in der Hauptrolle zum erstenmal nach seiner Verheiratung auftrat und mit samt seiner Reudermählten dom Publikum stürmisch begrüßt wurde.<sup>181</sup>) der "Lustige Friz", "einer Glanzrolle Raimunds, in der er . . . seine ganze Verwandlungsfähigseit zeigen konnte,"<sup>188</sup>) der als Buschmensch maskierte Schustergeselle Trampel in "Die Buschmenschen in Krähwinsel.<sup>188</sup>)

Die Berührung mit Bäuerle war scheinbar mehr literarischer Natur, aber gerade beshalb nicht ohne Bedeutung. Wir haben schon oben (S. LXXXVI) auf bie Bort- und Liebeinlagen, die Raimund für den "Berwunschenen Brinzen" beigesteuert hat, hingewiesen. Caftle hat noch eine Reihe von Beobachtungen angestellt, die sich auf das Verhältnis beiber beziehen. Beim "Barometermacher" erinnert er, daß Bäuerle das Fortunatmotiv in "Wien, Paris, London, Conftantinopel" angeschlagen habe. 184) Im "Diamant des Geisterkönigs" wird als Vorbild für Morians Lonalität und Liebe zur Beimatsstadt auf Quedfilber verwiesen, der in der "Aline" das berühmte Wort: "Ja nur ein' Raiserstadt, ja nur ein Wien!" geprägt hatte166) (bgl. S. XXVII). Für das gleiche Stud wird auf Bäuerles "Untergang ber Belt" berwiesen, wo bon einer Rauferei ber Geftirne und himmelszeichen bie Rede ift.156) Bum "Albenkönig" wird ber Geift bes Wiener Balbes aus Bäuerles "Bien, Paris, London, Conftantinopel" zitiert. 187) 3ch möchte zu den Reminifzenzen, die sich an den "Berschwender" knüpfen, boch noch ben Hinweis auf Bäuerle nachtragen. Sicherlich ift biese Geftalt tief in ber Biener literarischen Ueberlieferung begründet, aber nicht viele haben sie mit foldem Nachbrud herausgearbeitet, wie Bäuerle in "Der Freund in der Not" und "Die moderne Wirtfcaft."

Raimund hat in folgenden Stüden Bäuerles gespielt: den "Staberl" in den "Bürgern in Wien" (1817, als Rivale Ignaz Schusters<sup>128</sup>), den Sandelholz im "Berwunschenn Prinzen", die Titelrolle im "Tausendsasa", dessen Erstaufführung zum Benefiz Raimunds in Szene ging, den Kürschner Wuff bei der Premiere von "Wien, Paris, London, Constantinopel", ferner den Musikus Miller in einer (hier nicht berücksichten) Parodie Bäuerles "Kabale und Liebe". 1809)

. . .

Goebekeim) berichtet, alle Reitgenoffen, die der Aufführung unferer Stude auf ber Leopoldstädter Buhne anwohnten, hatten bersichert, nie und nirgend einen solchen Ginklang von Dichtern, Schaufpielern und Bublikum, nie eine folche Bühnenwirkung erlebt zu haben, wie gur Blütezeit jener Anftalt. Und er fügt hingu: "Man wurde biefen Studen bes Bolfshumors bas fcwerfte Unrecht gufugen, wenn man sie nach dem, was gedruckt von ihnen vorliegt, schäpen wollte. Sie waren für die Aufführung bestimmt und follten tein bloges Buchleben, sondern ein Leben auf der Buhne führen." Gleichwohl glaube ich tein Unrecht zu tun, nicht ben Borwurf mangelnder Bietat zu berdienen, wenn ich bier eine kleine Auswahl nach dem Drud wiedergebe. Andere Zeiten, andere Bogel, andere Bogel, andere Lieder! All das Perfönliche, an Ort und Zeit Gebundene, das das gumal bas Entguden ber Borer bilbete, fande beute taube Ohren, talte Bergen. Die Drude, wie fie bon ben Autoren felbft beforgt wurden, genügen bollauf, das zu überliefern, mas heute noch lebens. fähig ift. Und von all diesen Reften einer abgeblühten "golbenen" Beit, wird dem noch manches einer Wiedererwedung wurdig erscheinen, ber eingebent ift ber Borte eines unferer größten Theaterfritifer, Ludwig Bornes: "Gin Poffenspiel, das unter gehn Menichen nur einen froh gemacht, berschmäht es nicht! Legt eure Rleinobien und allen möglichen Plunder in die Schale der Luft und des Lachens, die der Tränen wiegt ihr doch nicht auf!"

\* \* \*

Die Stüde, die meiner Einleitung den Stoff gegeben haben, find vorwiegend den Sammlungen: "Komisches Theater von Adolf Bäuerle, Kesth, Hartleben 1820—1826" und "Theatralisches Quod-libet oder sämtliche dramatische Beiträge für die Leopoldstädter Schaudühne von Carl Meisl, Kesth, Hartleben 1820" und "Reuestes theatralisches Quodlibet . . . von Carl Meisl, Wien, Mörschner und Jasper 1824" entnonmen. Was Gleich detrifft, so mußte ich mich mit einer Zusallsauswahl begnügen: die Vorräte der Wiener Stadtbibliothet — auf der Wiener Universitätsbibliothet konnte ich die Stüde Gleichs nicht ermitteln — wurden mir in freundlicher Weise zugänglich gemacht. Als Drudvorlage für meine Auswahl diente für die Stüde Bäuerles die oden genannte Sammlung (Vd. 2, S. 1 bis 98 und Vd. 3, S. 1—84) als der einzige mir bekannte Drud.

Gleichs "Fiesto" wurde nach bem Druck: Wien, Mathias Andreas Schmidt, 1818, der wohl überhaupt der einzige ist, gegeben. Meisls "Die Entführung der Prinzessin Europa" konnte ich ben ersten Druck, Wien, Wallishauser 1816, heranziehen, der sich von jenem in der Sammlung nur dadurch unterscheibet, die hier Antiqua gebruckten Fremdwörter und Eigennamen in der Sammlung deutsch gebruckt find und die Parze in der Sammlung Rlotho, hier Alothos beikt. Gin und ber andere Drudfehler (es waren fehr wenige) wurde ftillschweigend verbeffert. In manchen Fällen, wo an Stelle eines schriftbeutschen Datibs ein Afkufativ fteht, konnte ich lediglich einen Drudfehler annehmen und habe ihn berbeffert (g. B. "Die Burger in Wien" II, 10: "es war an einen iconen Frühlingstag"). Wogegen im umgefehrten Kalle ben Gepflogenheiten ber Wiener Mundart entsprechend, der Dativ ftatt des schriftbeutschen Affusativ stehen blieb, z. B. ebendort: "hab' ich ihm aekannt". An Orthographie und Anterpunktion wurde im allgemeinen nichts geandert; um Ginheitlichkeit zu erzielen, wurde jedoch an Stelle eines apotopierten "e" ftets ber Apostroph gesetzt und bei Unreben ber Bofatib burch Beistriche eingefaßt (a. B. "feht nur, Schwestern,"), auch murbe in ber Schreibung zwischen [e]'s, f'[ie] und S'[ie] unterschieben. Im übrigen gibt bie angehangte dronologische Tafel genaue Austunft über die einzelnen Stude.

Das Porträt Abolf Bäuerles in der sehr seltenen Lithographie nach Kriehuber 1846 hat Gerr Dr. Wolfgang b. Wurzbach in Wien, dem ich auch für manche wertvolle und freundlich erteilte Auskunft verpflichtet bin, in liebenswürdiger Weise aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt. Dank für freundliche Auskunft schulde ich auch der Direktion der k. k. Hofbibliothek in Wien, Herrn Prof. Dr. Ed. Castle in Wien und Herrn Skriptor Dr. Maher von der Universitätsbibliothek Wien, Herrn Dr. Zmaber und berglich danke ich schließlich dem werten Wiener Freunde, der mich durch manche Wort- und Sacherklärung und durch seine Hise beim

Lesen der Korrekturen wesentlich gefördert hat.

# Chronologische Tafel der in der Einleitung berücksichtigten Stücke.

(\* Nach Goedekes Grundriß 1 a. a. D. \*\* Nach Wurzbachs Biosgraphischem Lexikon a. a. D. \*\*\* Krone a. a. D. † Caftle a. a. D.)

| Autor                                      | Stüđ                          | Erftaufführung                                                                         | Druđ                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Belt. Die Bürger is Staberls Ho Der Leopol | Der Untergang ber<br>Welt.    | 18. 7. 1816<br>Leopoldstädter<br>Theater.                                              | 1818,* ** Ko=<br>misches Theater,<br>Peth 1821, 4.86. |
|                                            | Die Bürger in Wien.           | 28. 10. 1818<br>Leopolbstädter<br>Theater, 15. 10.<br>1817 Theater an<br>ber Wien. (?) | <b>E</b> benda, Pefth<br>1820, 2. <b>B</b> b.         |
|                                            | Staberls Hochzeit.            | 29. 1. 1814<br>Leopolbstäbter<br>Theater, 1. 8. 1817<br>Theater an ber<br>Wien.        | Gbenba, 1820,<br>2. Bb.                               |
|                                            | Der Leopolbstag.              | 14. 11. 1814<br>Leopolbstädter<br>Theater, 17. 11.<br>1816 Theater an<br>ber Wien.     | 1814,** ebenda,<br>Pefth 1820, 1. Bb.                 |
|                                            | Das Haus der Laune.           | 3.3.1815Leopold=<br>ftädter Theater.                                                   | <b>E</b> benda, Pefth<br>1821, 4. <b>B</b> b.         |
|                                            | Staberls Wieder=<br>genefung. | 13. 9. 1815 Leos<br>poldstädt. Theat.                                                  | 1816,** ebenda,<br>Pefth 1820, 1. Bb.                 |

| Autor    | Stück                                                                                     | Grstaufführung                                                                                             | Druck                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bäuerle. | Die Reise nach Paris<br>oder Wiesels Aben-<br>teuer.                                      | 9.1.1816 Leopolds<br>ftädter Theater.                                                                      | 1821,** ebenda,<br>Pefth 1828, 5. Bd.         |
|          | Der Fiaker als<br>Marquis.                                                                | 10. 2. 1816 Leo=<br>polbstäbter The=<br>ater, Breslau De=<br>zember 1829.*                                 | 1817,* ebenda,<br>Pefih 1821, 8. <b>B</b> d.  |
|          | Der Freund in ber<br>Not.                                                                 | 22. 4. 1818 Thesater an ber Wien<br>(Goedeke: Leospolbstadt).                                              | 1818,** ebenda,<br>Pefih 1820, 1. Bd,         |
|          | Moderne Wirtschaft,<br>unter dem Titel: Der<br>neue Don Juan.                             | 24. 10. 1818 The-<br>ater an ber Wien,<br>17. 10. 1821<br>Leopoldflädter<br>Theater.<br>(27. 10. 1821).*** | 1818,** ebenda,<br>Pefth 1828, 5. <b>B</b> d. |
|          | Die falsche Prima-<br>donna.                                                              | 18. 12. 1818<br>Leopolbfiädter<br>Theater.                                                                 | 1819,** ebenda,<br>Pefth 1820, 1. Bd.         |
|          | Der verwunschene<br>Prinz.                                                                | 3.3.1818 Leopolb-<br>ftäbter Theater,<br>11. 11. 1820<br>Theater an ber<br>Wien.                           | <b>E</b> benda, Pefth<br>1821, <b>Bb</b> . 8. |
|          | Der Taufendsasa.                                                                          | 6.7.1820 Leopold=<br>ftäbter Theater.                                                                      | 1820,** ebenda,<br>Pefth 1821, 4. Bd.         |
|          | Die<br>Gespensterfamilie.                                                                 | 14. 4. 1820<br>Leopolbstädter<br>Lheater.                                                                  | 1820,** ebenda,<br>Pefith 1821, 8. Bd.        |
|          | Die natürliche Zau-<br>berei.                                                             | 18. 5. 1821.*                                                                                              | 1821,** ebenda,<br>Pefth 1828, 5. <b>B</b> d. |
|          | Aline ober Wien in<br>einem anderen Welt-<br>teil. (Parodie auf die<br>Oper von Berton.)* | 9. 10. 1822 Leo-<br>poldstädter The-<br>ater (b. i. Bolks-<br>theater).*                                   | 1820,** ebenda,<br>Pefih 1826, 6. <b>B</b> b. |

| Autor    | Stüd                                         | Erstaufführung                                                                       | Druck                                          |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bäuerle. | Wien, Paris,<br>London, Conftanti-<br>nopel. | 18. 8. 1823<br>Leopolofiädter<br>Theater<br>(6. 8. 1823). ***                        | <b>E</b> benda,<br>Pefth 1826, 6. <b>B</b> d.  |
|          | Die schlimme Lifel                           | 18. 11. 1828<br>Leopoldstädter<br>Theater.                                           | 1821,** ebenda;<br>Pefth 1826, 6. <b>B</b> b.  |
| Meisl.   | Die Entführung der<br>Prinzessin Europa.     | 5. 10. 1816<br>Leopoldstädter<br>Theater.                                            | 1816, Theatral.<br>Quodlibet,<br>Pefth 1820.   |
|          | Der luftige Frit.                            | 4.4.1818 Theater<br>an ber Wien,*<br>Juni 18. Leopold=<br>städter Theater.*          | 1819,* ebenda,<br>5. Bb., Pefth 1820.          |
|          | Der Kirchtag in<br>Petersborf.               | 21. 8. 1819<br>Leopolbstäbter<br>Theater,*** 80. 9.<br>1820 Theater an<br>ber Wien.* | <b>E</b> benda,<br>1. <b>Bd.</b> , Pefth 1820. |
|          | Clifabeth, Land=<br>gräfin v. Thüringen.     | 22. 12. 1818<br>Leopoldstädter<br>Theater, bereits<br>wiederholt.*                   | Ebenda,<br>1. <b>Bd., Pefth</b> 1820.          |
|          | Altdeutsch und Neu-<br>modisch.              | -                                                                                    | Ebenda,<br>1. Bd., Pefth 1820.                 |
|          | Orpheus und Gury-<br>bite.                   |                                                                                      | <b>E</b> benda,<br>2. <b>Bd.</b> , Pefth 1820. |
|          | Die Aloe im bota=<br>nischen Garten.         | 30, 11, 1819<br>Leopolbftädter<br>Theater.*                                          | <b>E</b> benda,<br>2. Bd., Pefth 1820.         |
|          | Ein Tag in Wien.                             |                                                                                      | <b>E</b> benda,<br>2. <b>Bd.</b> , Pefth 1820. |
|          | Der Flügelmann.                              | _                                                                                    | <b>E</b> benda,<br>2. <b>Bb.</b> , Pefth 1820. |

| Autor  | Stüđ                                                                                                                 | Grstaufführung                                                                                       | Druck                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Meisl. | Umor und Pfyche.<br>Parodie eines im<br>Kärntnerthortheater<br>(26. 2. 1817) auf-<br>geführten Kinder-<br>balletts.* | <u></u>                                                                                              | <b>C</b> benda, 3. <b>Bb.</b> ,<br>Pefth 1820. |
|        | Das Gespenst auf<br>der Bastey.                                                                                      | 2. 10. 1819<br>Leopoldfiädter<br>Theater.*                                                           | Cbenda, 3. Bd.,<br>Pefth 1820.                 |
|        | Die alte Ordnung<br>kehrt zurück.                                                                                    | 5. 8. 1815<br>Leopoldftädter<br>Theater.***                                                          | Gbenda, 3. Bd.,<br>Pefth 1820.                 |
|        | Die Schwabenwan=<br>berung.                                                                                          | _                                                                                                    | Ebenda, 3. Bd.,<br>Pefth 1820.                 |
|        | Die travestierte<br>Zauberslöte.                                                                                     | 13. 8. 1818<br>Leopoldstädter<br>Theater.***                                                         | Ebenda, 4. Bb.,<br>Pefth 1820.                 |
|        | Die Damenhüte im<br>Theater.                                                                                         | 24. 2. 1818<br>Leopoldstädter<br>Theater,* Berlin,<br>bearbeitet von<br>J. von Boß,<br>27. 8. 1818.* | Ebenda, 4. Bd.,<br>Pefth 1820.                 |
|        | Obioso.                                                                                                              |                                                                                                      | Ebenda, 4. Bd.,<br>Pefth 1820.                 |
|        | Die Frau Ahndl<br>(= Frau Gertrud) ***                                                                               | 5. 9. 1817<br>Leopolbstädter<br>Theater.***                                                          | Cbenda, 4. Bb.,<br>Pefth 1820.                 |
|        | Die Arbeiten des<br>Herkules.                                                                                        | 28. 4. 1819<br>Leopoldstädter<br>Theater.*                                                           | <b>C</b> benda, 5. Bd.,<br>Pefth 1820.         |
|        | Maria Szetfy, nach<br>Frhr. v. Medniansty,<br>Archiv für Staats-<br>tunde.                                           | _                                                                                                    | Cbenda, 5. <b>Bb.</b> ,<br>Pefth 1820.         |

|         |                                                                                     | -                                               |                                                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Autor   | Stüd                                                                                | Erstaufführung                                  | Druđ                                                          |
| Meisl.  | DieBuschmenschen in<br>Krähwinkel.                                                  | Dezember 1819<br>Josefftäbter<br>Eheater.*      | Gbenda, 5. <b>Bb.,</b><br>Pefth 1820.                         |
|         | Der Efel des Timon.                                                                 | _                                               | <b>E</b> benda, 6. <b>Bb.,</b><br>Pefth 1820.                 |
|         | Die Generalprobe auf bem Theater.                                                   | _                                               | <b>Ebenda</b> , 6. <b>Bd.</b> ,<br>Pefth 1820.                |
|         | Der österreichische<br>Grenadier.                                                   | 9.9.1813 Leopolds<br>ftädter Theat.***          | Ebenda, 6. <b>Bb.,</b><br>Pefth 1820.                         |
|         | Die Geschichte eines<br>echten Schals.                                              | 11. 1. 1820<br>Leopoldstädter<br>Theater.*      | Ebenda, 6. Bd.,<br>Pefth 1820.                                |
|         | Die Heirat durch die<br>Güterlotterie.                                              | 1817,* Prag 29.4.<br>1828,* Hannover<br>1827.*  | Ebenda, 6. Bd.,<br>Pefth 1820.                                |
|         | Die Dichter. Gegen-<br>ftück zu: Die Schau-<br>fpieler von Bogl nach<br>Delavigne.  | 15. 9. 1820<br>Leopoldftäbter<br>Theater.*      | Neuestes theatra-<br>lisches Quodlibet,<br>1. Bb., Wien 1824. |
|         | Die Witwe aus<br>Ungarn. Frei nach<br>Brodmanns: "Die<br>Witwe aus Recs-<br>Temet". | 19. 12. 1822<br>Leopolbstädter<br>Theater.* *** | Ebenda, 1. Bb.,<br>Wien 1824.                                 |
|         | 1723, 1823, 1928.                                                                   | 27.10.1822 Josef=<br>ftädter Theater.*          | Ebenda, 2. Bd.,<br>Wien 1824.                                 |
|         | Das Gespenst im<br>Prater.                                                          | 16. 2. 1821.*                                   | Ebenda, 2. Bb.,<br>Wien 1824.                                 |
|         | Er ift mein Mann.                                                                   | Berlin 5. 7. 1823*<br>(Erstaufführung)          | Ebenda, 2. Bb.,<br>Wien 1824.                                 |
| Gleich. | Der rote Turm in<br>Wien.                                                           | _                                               | Wien, Wallis-<br>hauser, 1805.                                |
|         | Die Musikanten auf<br>dem Hohenmarkt.                                               | 28.8.1815+ Josefs<br>ftädter Theater.           | 1806,* Wien,<br>Mößle, 1816.                                  |

| Autor   | Stücŧ                                                                                          | Erstaufführung                                                                   | Druck                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gleich. | Abam Kraherl.                                                                                  | _                                                                                | Ebenda.                                                                         |
|         | Der Lohn der Nach=<br>welt.                                                                    | _                                                                                | Wien, Wallis-<br>haufer, 1807.                                                  |
|         | Die bezauberte Leger.                                                                          | _                                                                                | Wien, Wallis-<br>hauser 1809.                                                   |
|         | Die weißen Bute.                                                                               | September 1817<br>Leopoloftädter<br>Theater.*                                    | Brünn, Traßler,<br>1820.                                                        |
|         | Der Berggeift.                                                                                 | Juni 1819<br>Leopolbstädter<br>Theater.*                                         | Cbenda.                                                                         |
|         | Ybor, ber Wanberer<br>aus dem Waffer-<br>reiche. Unter dem<br>Titel: Ydor, der<br>Waffergeift. | 19. 2. 1820<br>Leopolbstäbter<br>Theater,*<br>Theater an ber<br>Wien 6.10.1821.* | Wien, Maus-<br>berger, 1822.                                                    |
|         | Dr. <b>Kramperl</b> .                                                                          |                                                                                  | 1. Aufl., Brünn,<br>Traßler, 1820;<br>2. Aufl., Bien,<br>Ballishaufer,<br>1840. |
|         | Der alte Geift in der<br>modernen Welt.                                                        | Sommer 1821<br>Leopoloftädter<br>Theater.*                                       | <b>W</b> ien, Mauß:<br>berger, 1822.                                            |
|         | Die<br>Brüder Liederlich.                                                                      | 10. 3. 1820<br>Leopoloftäbter<br>Theater.***                                     | Brünn, Traßler,<br>1820.                                                        |
|         | Die Bedienten in<br>Wien.                                                                      | _                                                                                | Wien, Wallis:<br>hauser, 1807.                                                  |
|         | Fiesko, der Salamis<br>krämer.                                                                 | Josefstädter<br>Theater.                                                         | Wien, Schmidt,<br>1813.                                                         |
|         | Der Geift ber Ber-<br>nichtung und ber Ge-<br>nius bes Lebens.                                 | 17. 5. 1813 Josef-<br>ftädter Theater.                                           | <b>Prag, Enders,</b><br>1829.                                                   |

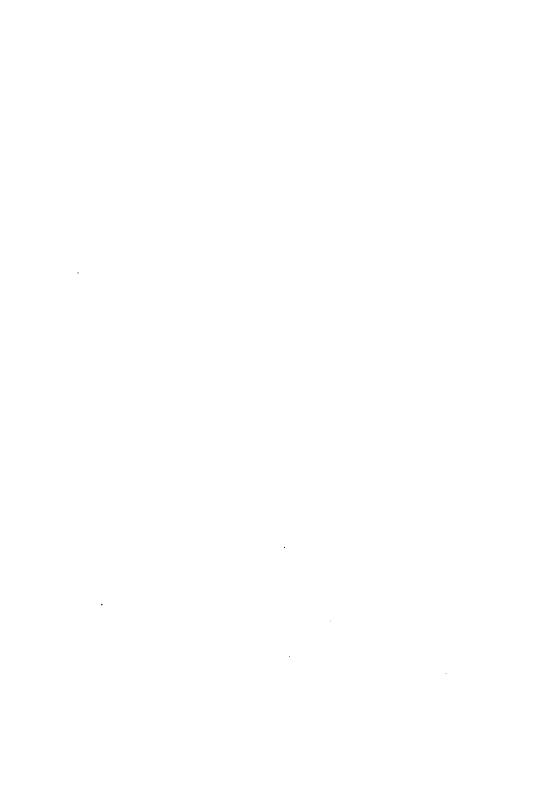

# Die

# Bürger in Vien.

Locale Fosse

in drep Acten.

Von Adolf Bäuerle.

(Zum ersten Mahl auf dem t. t. priv. Theater in der Leopoldstadt am 28. October 1818, sodann im Theater an der Wien am 15. July 1817 aufgeführt, und seither in Wien gegen zwey hundert Mahl gegeben.)

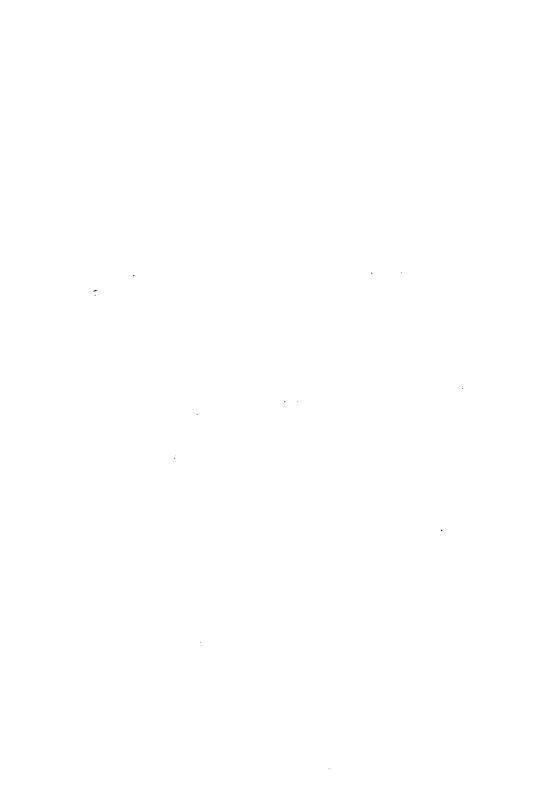

# Vorwort.

Die Bürger in Wien waren anfänglich ein Gelegenheitsstück. Nachdem der Charakter des Staderl überall und selbst im nördlichen Deutschland Glück machte, war ich bedacht, die analogen Beziehungen aus dem Stücke heraus zu nehmen, und das Ganze dem muntern Helden des Stückes unterzuordnen. Dadurch hat natürlich die Handlung sehr viel verloren, und eine bessere sier die verletzte anzubringen, ließen die bereits gerne gesehenen und durch Staderl erhobenen Situationen nicht zu. Ich bitte also dieses Stück für nichts anders zu betrachten, als für einen Schwank, bey dem ein durchaus komischer Patron die Hauptrolle zu geben hat. Das Glück, welches dieses Stück übrigens überall gemacht hat, möge ihm als Vorwort bey denzienigen dienen, welche es noch nicht kennen, und vielleicht gar im Plane die Hebel einer vortheilhaften Wirkung suchen.

Adolf Bäuerle.

# Bersonen.

Joseph Redlich, bürgerlicher Bindermeister.
Therese, seine Frau.
Ferdinand, Soldat,
Räthchen,
Weister Tolonsky, ein Schwertseger.
Weister Staberl, ein Parapluiemacher.
Müller, ein Negoziant.
Hans, ein Tyroler, Hausknecht in einem Wirthshause.
Carl Berg, ein junger Dichter.
Ein Commissär.
Wehrere Bürger. Volk. Mehrere Bürgerinnen.
Erste
Zweyte

Das Stück spielt in der Leopoldstadt und an der Donau unter den Weißgärbern 1) in Wien.

# Erster Aufzug.

# Erste Scene.

Gemeinschaftliches Zimmer im Saufe bes Bindermeifters Reblich.

Rathchen (allein am Fenfter).

Um zehn Uhr wollte er vorbengeh'n, es ist viertel auf eilf, und noch ist er nicht hier. Bielleicht ist er verhindert. (Sie sieht neuerdings zum Fenster hinaus.) Da ist er ja! (Sie verneigt sich freundlich und horcht zum Fenster hinunter.) Herauf kannst du nicht kommen, es ist alles zu Hause! (Sie horcht wieder.) Nein, wag' es nicht, man möchte dich sehen! — Der Ungestüm, er kommt doch, wenu ihn jemand bemerkt!

# Amente Scene.

Carl. Rathchen.

Carl (fliegt auf fie zu).

Geliebtes Mädchen, ich muß dich sprechen, heute kann ich nicht bloß vorbengehen — ich habe dir Dinge von der größten Wichtigkeit zu sagen.

# Rathchen.

Wenn uns aber jemand sieht, du weißt, wie geheim wir unfre Liebe halten muffen — du kennst die Absichten meiner Mutter.

#### Carl.

Meine Lage hat sich plötlich geandert! So eben komme ich vom Grafen Pfahl, er ist ganz für mich eingenommen, sein Secretär ift gestorben, ich erhalte diesen Plat und 1000 fl. Besoldung.

# Räthchen.

Ach lieber Carl, das ift noch zu wenig. Meine Mutter hält zu viel auf bares Bermögen und Reichthümer, als daß sie eine mäßige Befoldung und beine Talente vorziehen sollte. Der reiche Müller soll mein Mann werden, das weißt du ja!

#### Carl.

Was hab' ich benn von beinem Bater zu erwarten?

### Räthchen.

Der wäre leichter zu gewinnen; aber mein Bruder ift Soldat, der Vater will mich nicht sobald heirathen lassen. Ich kann nicht meine bezden Kinder außer dem Hause wissen, sagte er erst neulich —

#### Carl.

Ift das Alles! Frischen Muths! Laß mich nur mit beinen Altern sprechen, ich will sie schon für mich gewinnen. Dem Herrn Müller will ich scharf zu Leibe geh'n, ein Paar seiner seinen Stückhen erzählen, ich wette, daß er von dir läßt, eh' er mir gegenüber wie ein entlarvter Betrieger dasteht.

# Rathchen.

Übereile nichts. Noch ift es nicht Zeit, laß mich erft machen.

#### Carl.

Nun so will ich dir alles überlaffen. Sag' beinen Aeltern nur, daß wir uns innig lieben, sag' ihnen dieß und noch mehr, was dir dein Herz eingibt. — Jett lebe wohl! (Er brückt sie an sein Herz, in diesem Augenblick tritt Redlich herein. Bende sahren aus einander.) Dritte Scene.

Redlich. Borige.

Redlich.

Was ift das für ein Manöver? Nun, genirt euch nicht!

Räthchen.

O weh! Mein Bater. (Will fort.)

Redlich.

Du bleibft!

Carl (schlägt die Augen nieder und fieht zur Erbe).

Redlich (geht um ihn herum, sieht ihn lange und starr an, nimmt eine Prise und wartet ihm aus).

Beliebt Ihnen?

Carl (sehr verlegen).

Ich danke —

Redlich (zu feiner Tochter).

Du, was will benn ber Herr?

Rathchen.

**Ag**1

Redlich.

Ach! will er? Ich habe ein Paar O Weh! für ihn. Schau! schau! wer ist er benn?

Carl.

Ich bin ein Dichter.

Redlich.

So? (Mit Beziehung auf die Umarmung.) Sie dichten kurios — und du, meine liebe Tochter! Ich glaube, ihr macht Hexamter

oder wie man die Verse heißt. Verhezt bist du wenigstens. Jetzt geh' vor die Thür hinaus, und schäm' dich. Wenn du nimmer roth bist, werd' ich dich rusen.

# Räthchen

(tritt mit sichtbarer Angst zuruck, winkt jedoch Carl'n, als wenn fie sagen wollte, Des wird mir schlimm ergehens).

Redlich (bemerkt bieß).

Was ist das wieder? (Zu Carl.) Jetzt sagen Sie, was wollen Sie bey meiner Tochter?

Carl.

Sie anbethen, sie lieben, sie meinen himmel nennen —

Redlich.

Hören Sie auf, und kommen Sie mir nicht mit dem Schnickschnack. Diese Redensarten kann ich nicht leiden, so manches Mädel hat sich dadurch bethören lassen. Die lachende Liebe besingen die Herren in Versen, und dann beweinen die Mädeln den Ehstand in Prosa.

Carl.

Ich mein' es ehrlich —

Redlich.

Habe nichts dagegen; sind Sie meinem Katherl gut, so werden Sie auch auf die Zukunft benken.

Carl.

Ich habe Hoffnungen —

Redlich.

Das ift langweilig -

Carl.

Ich werde —

1

# Redlich.

Lassen Sie mich ausreden. Ich bin keiner von den Bätern, die ihre Kinder bloß reich verheirathen wollen, ich bin ein Bürger, und stolz, wenn meine Tochter einem gescheidten Menschen gefällt, denn g'scheidte Leut' sind den mir mehr als reiche Leut', und wer was gelernt hat, geht jedem voraus, der, wenn er auch in Gold steckt, seinen Nahmen nicht schreiben kann — allein gescheidte Leut' sollen auch darauf denken, wie man von der Wissenschaft leben kann, von g'scheidten Leuten seh' ich es gern, wenn sie ihr Pfund gut anwenden, und ihre Talente auf Interesse legen — daher mein lieber Dichter, denken Sie auf ihr Fortkommen, und klopken Sie einmahl wieder an, wird sich schon wer finden, der herein sagt —

#### Carl.

Herr Redlich, mas hab' ich wegen Käthchen —

# Redlich.

Wegen Käthchen haben Sie vor der Hand nichts zu hoffen. Das Mädel ist noch jung — auch weiß ich nicht, ob nicht schon ein Liebhaber in Petto ist — halten Sie sich nicht länger da auf; indeß hätten Sie schon wieder die schönsten Bers machen können — B'hüt Sie Gott! senn Sie nicht kleinmüthig — wenn wir uns wo sehen, alle Achtung; aber da bey meiner Katherl; Sie wissen schon — ein heimlicher Liebhaber ist wie ein versteckter Feind für die Aeltern. Man bekommt öfters eine Blessur, die kein Wundarzt heilen kann —

#### Carl.

Herr Redlich!

Räthchen (halb laut).

O Gott!

Redlich (fieht fich um).

Das wird mir zu viel! Bift du noch da? Jetzt geht, oder ich werde bose —

Rathchen (entschlüpft).

Carl.

Käthchen (wirft ihr einen Kuß nach und eilt ab). Fürst, Raimunds Borgänger.

# Vierte Scene.

# Redlich (allein).

Das könnt' ich brauchen, verliebte Zusammenkunfte hier im Haus; da könnte zulett der Herr Dichter und meine Tochter Werke mit einander herausgeben, die kein Mensch kausen möchte. Gott bewahre! Wer seine Kinder bewacht, hat ihr Glück beacht! das ist ein altes Sprichwort; ich werd's nicht vergessen —

# Hünfte Scene.

Staberl. Borige.

#### Staberl.

Gehorsamer Diener, Herr Redlich, g'horsamer Diener! Nu, was gibt's Neues, weil ich g'rad so vorben spring'. — Hört man nichts von einem Krieg; mir ist die Zeit völlig lang vor lauter Frieden. Ich höre, wir werden gegen die Kalmutesen marschieren — mir wär's recht; wenn ich nur was davon hätt'.2)

# Redlich.

Ift der Narr auch schon wieder da?

#### Staberl.

Ey! ich bin kein Narr, o nein, ich bin g'scheidt, Aberall red't man von dem g'scheidten Staberl, weit und breit werd' ich gesucht, um meine politischen Meinungen von mir zu geben. Der Bratelbrater da drüben sagt, ich hätte studieren sollen, und ein Redner im englischen Parlament werden, wegen meinem schönen Vortrag und der Flüssteit meiner Sprache, ich hätte durch meine Gedanken die Menscheit beschirmen können. Mein Vater hat aber dieß nicht eingesehen, und hat mich zur Flüssigkeit des Himmels auferzogen, da beschirm' ich denn auch die Menschheit, aber bloß mit meinen Parapluies!

Redlich.

Der Herr ift verructt?

#### Staberl.

So? Ja um ein Jahrhundert bin ich voraus geruckt; ich kenn' alles, weiß alles, verfteh' alles, begreif' alles, beurtheil' alles, wenn ich nur was davon hätte. (Hochbeutsch und mit Beziehung.) Undere Leute find um fünfzig Jahre hinter mir - oder hab' ich nicht alles vorausgesagt, was wir feit zwanzig Jahren erlebt haben? Den ganzen Siegesgang van Kulm bis 3 Baris, den Leipziger Befrenungstag, den Majoratsherrn8) von allen Siegen, die wir gehabt haben? Weiß ich nicht, bak London über'm Deer liegt, und daß Stockholm und Stockerau') zwenerlen sind? Hat nicht in jedem Krieg mein Herz geblutet, wenn auch sonft mein Blut ganz ruhig geblieben ift? D, mein befter Herr Redlich, es ware einmahl die hochfte Zeit, daß meine Berdienfte vergolten würden daß es einmahl einen Krieg gabe, wo man sich mit meinen Parapluies vor dem Rugelregen schützen könnte — den wollt' ich loben, warum? Weil ich was davon hätte! — Aber so, wie es jetzt immer war, find mir die besten Kundschaften ohne Händ' zurücksommen; wenn das fortging', würd' ich ein aufgelegter Bettler; nun ja, wenn ein Menich teine Sand mehr hat, mit was foll er benn ein Parapluie halten? man müßt' es auf der Nasen balanziren, und das kann nicht ein jeder!

# Redlich (ablentend).

Was hat denn der Herr Staberl Neues gehört?

#### Staberl.

Nu, viel und wenig, wie man's nimmt; wenn ich nur was davon hätt'! — da war ich g'rad d'rüben ben der Käs= ftecherinn, die hat ihrem Zimmerherrn ein Barapluie aelieben, und der hat ihr einen ordentlichen Riß hinein gemacht; schauen Sie nur her. (Er zeigt ihm ein hählich zerriffenes Barapluie.) Weil halt so ein junger Mensch nicht Acht gibt, und daß ich turg bin, lang bin ich fo nicht, fo hat fie mir's mitgeben jum Flicken. — Da steht ein galanter Herr, der red't von curiosen Sachen. — Sie werden den Herrn mahrscheinlich tennen, die Rasftecherinne) verfichert mich, er hatt' zwar nicht das Pulver aber den Haarbuder erfunden! Ich bleib bescheiden rudwärts fteben, und bor', wie der galante Berr fagt:

Daß Warschau und Votsbam durch den Neuftädter 7 Canal mit einander verbunden, Conftantinopel mit der Pforte vereinigt, und Moskau nach Rußland verlegt werden foll. — Ich verschlinge diese Neuigkeiten als ein echter Patriot und rühr' mich nicht. Nun erzählt er, daß die Algierer endlich bie Seerauber geschlagen haben, und das mittellandische Meer abermahls die Dardanellen paffirt hatte. Ich lag nur einen furgen Athem von mir. Der galante Berr bemerkt mich, schaut sich um. — Aber Musie Redlich, jest war es auch aus mit der Geschichte; wer schnell abgebrochen hatte, war mein galanter Berr, nur noch verblumt hat er fich hören laffen. Ja, ja, fangt er an, so ift es liebe Frau Kasftecherinn, auf das, was ich Ihnen gesagt habe, hat sich nichts weiter ereignet, als daß meine Wäscherinn schon in der dritten Wochen mir hat meine zwen linken Fußsäckel ausgelaffen, und hat mir zwen rechte dafür gebracht, und daß diefer Umftand ber lette fenn wird, der die gegenwärtigen Begebenheiten leitet. — Berfteh's, hab' ich mir g'bentt, ber Staberl ift tein Stock, nun wart' galanter Herr, du follft mich fogleich veneriren. Ich tret' geschwind vor, und fag': - Sie reben meinetwegen verblumt? Nehmen plotlich in den Kriegsaffairen von den Seeraubern Ihre Buflucht zu einer Wascherinn und zwen Fußsäckeln? Auch diesen Absprung kenn' ich gut; Sie haben von Moskau geforochen, haben Warschau und Botsbam berührt, Sie haben auf den Neuftädter-Canal gestichelt und die Algierer tuschirt — ich weiß nun gut, was Sie fagen wollen. Ich foll den Ausgang der Begebenheiten nicht verstehen? — Aber Staberl weiß alles. Ihre Strumpffäckeln, die Ihnen schon zwen Mahl ausgelaffen wurden, bedeuten nichts als zwen unterschlagene Depeschen; die Bascherinn ftellt die Kriegserklärung vor — die Feinde werden gewaschen, das linke wird mit dem rechten verwechselt und das Facit ift da. -Herr Redlich, jetzt war es aus. — Er schaut mich an, ich schau ihn an — die Rässtecherinn schaut uns alle zwen an! wir schauen die Rasstecherinn an; der galante Berr schmunzelt; ich schmunzl' auch; d'rauf lacht er laut; ich lach' sehr laut er macht ein politisches Gesicht, ich ein diplomatisches; endlich schaut er auf die Uhr und sagt, Sie Philosoph — Sie Sterngucker, Sie Hexenmeister oder wie ich Sie nennen soll! Wo haben Sie das her? Wer find Sie? Wie heißen Sie?

In welchem Cabinet arbeiten Sie? Ich sag' gelassen alles heraus, nenn' meinen Tauf= oder Zunahmen, wer mein Bater war und meine Mutter — und als ich darauf kam, daß ich in keinem Cabinet's) arbeit', sondern in einem Bodenzimmerl im 4. Stock, da wollt er gar nicht mehr zu sich kommen. Gebogen, gebeutelt und geschauert hat es ihn vor lauter Bewunderung. Die Kässtecherinn hat mir nur g'wunken, ich soll geh'n, weil er g'wiß umg'schnappt wär' vor lauter Lachen.

Redlich (lacht auch).

Sie kommen in's runde Haus 9) --

#### Staberl.

Ja, wenn ich nur was davon hätt'! Um hundert Jahr' bin ich voraus, sag' ich Ihnen noch einmahl, Herr Redlich, ich seh' durch ein Bret —

Redlich.

Wenn's ein Loch hat.

#### Staberl.

Wir werden noch reden von dem Gegenstand, wir werden reden.

# Sechrite Scene.

Therese. Borige.

# Therese.

Das hab' ich mir eingebild't, daß die politischen Brüder schon wieder bensammen sind; en, da vergeht ja keine Stunde, wo hier nicht das Glück von Europa berathschlagt wird; sehnt ihr euch etwa schon wieder nach einem Krieg, oder habt's vielsleicht gar schon geheime Nachrichten!

# Redlich.

Pfuy! Alte, was ift das wieder für eine Red,' wer hat sich je nach einem Krieg gesehnt — was ift das von den polis

tischen Brübern? Der Herr Staberl ift kein Bruber von mir, bas bitt' ich mir aus; — überhaupt leg' beine Zunge hubsch in Zaum, und erlaub' bir hier keine Bemerkungen —

Staberl.

Ja wohl!

Redlich.

Das Weib muß nicht hofmeistern 10) wollen.

Therese.

Versteht sich, weil Ihr so gescheidt send. —

Staberl.

Darüber fann die Dummheit nicht urtheilen.

Therese.

Was?

Redlich.

Recht hat er. Ueberhaupt stimm' deinen Ton um, und mäßige ein Biffel dein Betragen, was dein Mann g'red't hat, wird noch wenig Unheil ang'stift haben, und wenn Unsereins politisirt, so ist das doch besser, als wenn man den Nächsten die Ehr' abschneidt —

Staberl.

Allemahl —

Redlich.

Die Weltbegebenheiten sind für einen jeden; deßhalb kommen s' in die Zeitungen, aber das Schickfal nachbarlicher Familien ist nicht für einen jeden, deßhalb mußt du's Maul halten und ich kann reden. Dem türkischen Kaiser sein Bart kann ich heut in Gedanken abschneiden, darüber krümmt sich kein Haar, aber mein Nächsten seine Ehr' muß ich ganz lassen — sonst din ich nichts werth —

Staberl.

Das ist nicht dalkigt g'redt.

Therese (ficht ihn verächtlich an).

Sie schweigen —

Redlich.

Nimm dir da was heraus, du wirst schon wissen, was ich meine —

Staberl.

Ja suchen Sie sich was aus —

Therese (zu Reblich)

Sen nur nicht gleich so grantig\*) —

Redlich.

Ich bin schon wieder gut, aber meine Meinung mußt bu hören —

#### Staberl.

Ja ganz recht, und die meinige auch; auch ich könnt' Ihnen, meine liebste Madame Redlichinn, mehrere Grobheiten unter der Hand mittheilen — aber ich hab' g'rad einen nothwendigen Gang — Behüt Sie also Gott! mischen Sie sich in unsere politischen Gegenstände nicht mehr — Sie — ohne daß ich Ihnen zu nahe tritt, verstehen da nichts davon; — die Seilerstadt 11) ist Ihre Festung und eine Heerd Gäns Ihre Armee — wollen Sie noch ein Paar Anten dazu nehmen, und ein Paar Pudeln, so ist der Krieg fertig — aber in das andere mischen Sie sich nicht; — es thut's nicht, werthgeschätzte Madame Redlichinn — Sie können sich darauf verlassen, 's thut's nicht! (Will ab.)

# Redlich (ruft Staberl gurud.)

Apropos, Herr Staberl — Sie sind ben mir eingeladen, wir haben in ein Paar Stunden ein kleines häusliches Fest; bringen Sie alle guten Nachbarn mit, mein Sohn geht zu seinem Regiment — Sie speisen ben mir —

<sup>\*)</sup> Localer Ausbrud für empfinblich.

#### Staberl.

G'schätzter Herr Reblich, Sie machen mir da eine Ueberraschung, die mir die Red' verschlagt; ich bin ohnehin schon lang nicht eingeladen g'wesen — nun ich werd' mich außzeichnen — D, Madam Redlichinn, wenn ich da speis', din ich schon wieder gut mit Ihnen — ich ditte, die Suppen nicht zu versalzen, den Braten nicht zu verdrennen. Wann ich das Ding nur g'wußt hätt', so hätt' ich acht Tage nichts gegessen! Aber hat nichts zu sagen — auch ohne Ansagen g'winn ich die Parthie — ich bitt' nur um altdeutsche 12) Knödeln wie mein Kopf, damit ich zeigen kann, daß ich ein Patriot bin! (Schnell ab.)

# Siebente Scene.

Redlich. Therese.

#### Redlich.

Du haft dich wieder ausgezeichnet, alleweil g'scheidt seyn wollen — nachher wirft ausg'lacht; ich weiß aber schon, woher bein keckes Betragen gegen mich kommt: seit der superkluge Herr Müller in's Haus schleicht, dift du so schnippisch mit mir. Aber nächstens will ich über ihn kommen, und der zweyte Stock soll mir nicht zu hoch seyn!

# Therese.

Laß du den Herrn Müller zufrieden; er ift ein braver Mann.

# Redlich.

O ja, Geld hat er wenigstens genug, um brav zu seyn; auch hat er in Oesterreich hinlänglich Glück gehabt, ehrlich zu benken, und Wien dankbar seine zweyte Baterstadt nennen zu können. Doch, dazu ist er nicht aufgelegt; als ein armer Teusel kam er hieher; in unserm fetten Land hat er sich aufgeholsen, jetzt, weil er reich ist, schimpst er und sagt uns Grobheiten. D, es gibt noch mehr solche Hechten.

#### Therese.

Hör' mich an!

Redlich.

Ich weiß, was du sagen willst. Er will mein Schwiegersfohn werden; ich dank für die Ehr' — wer kein braver Untersthan ist, kann auch kein braver Ehmann werden. Er soll sich eine Braut über der Gränze suchen, hier im Lande wachsen keine Mädeln für ihn.

Therese.

Haft du auf sein Bermögen vergeffen?

Redlich.

Haft du auf dein Kind vergessen? Was ist mehr werth? Meine Tochter hat nicht viel, aber sie ist brav; er hat viel, ist aber nichts nut, das ist ein ungleiches Heirathsgut! Aus der Mariage wird nichts, das kannst du ihm ausrichten. (Er geht ab.)

# Achte Scene.

# Therese (allein).

Das hab' ich gut gemacht! ich will bem guten Müller bas Wort reden, und hab' ihm nun alles verdorben. Ich glaube, ich höre Herrn Müller schon; mit einer beruhigenden Antwort kann ich ihn wenigstens dießmahl nicht glücklich machen.

# Meunte Scene.

Müller. Vorige.

#### Müller.

Nun, Mama, was hab' ich zu erwarten? Herr Redlich ist mir begegnet, aber er war ganz mürrisch, und sah' mich nicht an. Sind das vielleicht schlimme Vorbedeutungen?

# Therese.

Ja, vor der Hand kann ich Ihnen meine Tochter nicht versprechen. Mein Mann kann es Ihnen nicht vergeffen, daß Sie so sonderbar gesinnt find.

#### Müller.

Sonderbar gefinnt? Daß ich nicht wüßte! Ich bin gewiß ein guter Mensch, aber ich schreye nicht so laut; ich übe meine Pflichten im Stillen, und freue mich im Verborgenen.

# Therese.

Nun, das mögen Sie halten, wie Sie wollen, darein mische ich mich nicht. Wenn's auf mich allein ankame, so sollten Sie meine Tochter augenblicklich haben.

#### Müller.

Ich verdiene sie auch, ich bin in meinen schönften Jahren; und an Freuden soll es meiner Frau und Ihnen nicht sehlen. Sie werden Equipage haben, kostbare Kleider, Schmuck! — Mutter und Tochter sind Herren meiner Casse!

# Therese.

O, Sie Goldmensch! D'rum lassen Sie nur mich machen. Sie sollen mein Katherl doch bekommen.

#### Müller.

Da kommt fie eben felbft; wie reigend fie aussieht.

# Behnte Scene.

Räthchen. Die Vorigen.

# Räthchen.

Liebe Mutter, hier ist ein Brief vom Herrn Better, er gehört an den Bater. Der Tyroler Hans hat ihn gebracht; er will Antwort, was soll ich ihm sagen?

#### Therese.

Er soll warten. Gut, daß du da bist! Tröste nur den Herrn von Miller, er hat um dich angehalten, du sollst seine Frau werden. Der Vater nur willigt nicht ein.

# Räthchen.

Wie? Herr Müller halt um mich an, und kennt doch meine Gesinnung. Habe ich Ihnen nicht erklärt, daß ich nie die Jhrige werden will? Wie können Sie meine Hand begehren?

# Therese.

Wie? — Davon weiß ich ja nichts!

# Räthchen (zu Müller.)

Glauben Sie, weil Sie ein so kurzes Gedächtniß haben, ich denke auch nicht länger? Sie sind kein Mann für mich! Ich bin jung, Sie sind alt, ich sehe auf das Herz, Sie auf das Geld, ich lebe mit der ganzen Welt in Frieden, Sie mit allen Leuten in Zank. Wir passen nicht für einander.

#### Müller.

Larifari! Rebensarten! Sie stellen ja alle Worte so, als wenn sie Ihnen jemand eingelernt hätte! Worte klingen gut, doch Geld klingt besser. Kennen Sie diesen Schmuck? — (Er holt einen Schmuck aus der Tasch.) Er ist von der ehrsamen Jungfrau Fanny Stiller, von Ihrer hochmüttigen Feindinn aus der Nachbarschaft, sie hatte auch immer hohe Worte im Munde, verstieg sich stets hinauf in die Wolken, aber der Papa konnte die Schulden da unten nicht bezahlen, deßhalb hab' ich ihn ausgepfändet. Hop Hier ist der Schmuck der Demoiselle Fanny — ich lege ihn in Ihre Hände, tragen Sie ihn! Sie sollen mit den Kleinodien Ihrer Feindinn glänzen, Sie sollen sie durch diese Brillanten demüthigen. Nun, ist das weniger als schöne Worte?

# Therese.

Rind, der Schmuck ist tausend Gulden werth!

#### Räthchen.

Pfui, Herr Müller! Vorher haßte ich Sie, nun verachte ich Sie. Glauben Sie, ich sey so elend, daß ich um einen Schmuck meine ehrlichen Gesinnungen verkausen könnte? Denken Sie besser von mir; nehmen Sie Ihren Schmuck augensblicklich zurück, und lernen Sie ehren, was für eine Wienerinn ber größte Schmuck ist, Tugend und Bescheidenheit!

Müller (falt).

En, Sie beclamirt ja allerliebft!

Therese.

Ich spielte Komödie, wenn ich wie du wäre!

Räthchen.

Liebe Mutter, diese Anmerkung habe ich nicht verdient. Ich muß Herrn Müller die reine Wahrheit sagen, die feinen Stiche fühlt er nicht.

#### Müller.

Mit einem Wort, es muß heraus: Diese Phrasen kommen alle von dem saubern Dichter her, der ihr die Cur macht. Der Kerl hat keinen ganzen Groschen im Sack.

# Räthchen.

Er hat Herz und Kopf, und das ist etwas, was Sie mit all ihrem Geld nicht erkaufen können.

# Therese.

Das Mäbel red't wie ein Buch, aber ich wünschte, sie spräche doch lieber wie ich. (Haftig zu Käthchen.) Jeht sen mir gleich still mit deinen Schwachheiten, oder ich laß meine mütterliche Hand auf dir ruhen. (Faßt sich schnell.) Sie verzeihen schon, Herr von Müller, daß ich einen Augenblick die schickliche Achtung verletzt hab', aber wenn man sich noch so zusammen nimmt, so gibt es doch Ereignisse, wo man die seine Erziehung 16) vergessen muß, man mag wollen oder nicht.

# Eilfte Scene.

Redlich. Sans. Borige.

#### Redlich.

Warum laßt ihr denn den Menschen da draußen stehen? Er hat einen Brief an mich abgegeben, sagt er. Wo ist der Brief?

Therese.

Bier, er ift von meinem Bruder!

Redlich (bricht ihn auf und lieft.)

Dein Herr will eine schriftliche Antwort haben? Lieber Himmel! zum Schreiben bin ich nicht aufgelegt; kannst bu bir benn nichts Mündliches merken?

# Hans.

Warum benn nicht? Ich bin ja ein Tyroler 17) und vierzig Jahr alt, hab' also den Schnalzer schon g'hört!

# Redlich.

Nun, so sag' beinem Herrn, was er in dem Brief hier verlangt, das kann nicht geschehen; wir sind quitt mit einander: das beweist meines Schwiegervaters Testament. Er hat das Seinige, mein Weib hat auch das Ihrige. Vom Herauszahlen ift keine Rede.

# Hans.

Das wird meinem Herrn keine Freud' segn. Er hat auf das Geld schon gerechnet.

# Redlich.

Da hat er, obschon er selbst ein Wirth ist, doch die Rechnung ohne Wirth gemacht. Ich bezahle nichts mehr zuruck.

Therese.

Von was ift benn die Rebe?

#### Redlich.

Dein Bruder findet in seines Vaters Verlassenschaft noch einen Schein über 500 fl., die uns der Selige vor sechs Jahren geliehen hat. In seinem Testamente steht nun ausdrücklich, alles, was der Vater während seiner Lebszeiten seinen Kindern geliehen hat, soll nach seinem Tode als geschenkt angesehen werden, und nun will dein Bruder die 500 fl. zurück haben. Daraus wird nichts, sag' ihm das, Hansel, ich beruse mich auf das Testament, und zahle nichts zurück.

# Hans.

Ich will's ihm schon ausrichten. Ich bin halt übel br'an.

# Redlich.

Wie so benn?

# Hans.

Nun, das Geld hätte er mir geschenkt, weil ich ehrlich ben ihm gedient hab'.

# Redlich.

So? Mein Schwager will also, wie's Sprichwort sagt, ben reichen Leuten das Leder stehlen, um den Armen die Schuh daraus machen zu laffen?

# Hans.

Mich geht das nichts an! wenn ich nur wo anders ein Geld herbekam'. Ich habe eine kranke Mutter in Linz, 18) für die hätt' ich's gebraucht.

# Redlich.

Mir ist leid, da mußt du dir schon anders helsen. — Weißt du was, vielleicht besinnt sich mein Schwager anders. — Sag' ihm, er soll dich besser bedenken — und komm wieder her.

#### Hans.

Ift recht. Nichts für ungut. B'hut Gott indeß. (Geht ab.)

# Zwölfte Scene.

# Vorige (ohne Hans.)

# Redlich (erblick Müllern.)

Servus! hätte balb nicht die Shre gehabt, Sie auszunehmen. Was steht zu Diensten? Apropos, bald hätt' ich vergessen — aus der Heirath wird nichts, das wird Ihnen meine Frau vielleicht schon gesagt haben.

#### Müller.

Ja, nicht ohne Berdruß habe ich von Ihrem Eigensinne erfahren.

Redlich.

Nicht Eigensinn, sondern eigenen Sinn, mein Herr; Sie müssen mir's nicht übel nehmen, wenn ich so offenherzig bin, aber Sie gefallen mir nicht. Sie sind kein guter Mensch kein guter Unterthan — Sie sind ein schlechter Patriot. 19)

#### Müller.

Ber kann mir bas beweifen?

# Redlich.

Beweisen, nun beweisen! das möchte schwer segn! Ihr Herren wißt euch schon so zu benehmen, daß man euch eigentlich nie etwas beweisen kann. Aber ich habe so meine gewissen Kennzeichen, und brauche keinen Beweis. Mit Ihnen bin ich im Klaren!

#### Müller.

Rommen Sie auf etwas anders!

# Redlich.

Auf meine Tochter? Ist mir auch recht. Also rund herausgesagt, die können Sie nicht haben, und wie mir scheint, macht sie gerade auch kein Gesicht, als wenn sie drüber traurig ware.

# Rathchen.

O lieber Bater, nicht im geringsten. Ich hab biesem Herrn schon oft erklärt, daß ich ihn nicht leiben kann.

# Reblich (lächelt).

So? und bennoch find Sie noch fo ted, um fie anzuhalten?

#### Müller.

Kinder haben ja keinen Willen — die Mama ift mir gut.

#### Redlich.

Die Mama ist Ihnen gut? — Nun so heirathen Sie die Mama, denn wenn sie fortfährt, solchen Leuten, wie Sie sind, gut zu seyn, so wird sie mich bald los bekommen.

#### Müller.

Sie sind heute nicht gut disponirt. Eine Wolke des Mißmuths überzieht Ihr Gesicht.

# Redlich.

Ja, Sie haben Recht, es ist ein Ungewitter ben mir im Anzug; geben Sie Acht, daß es nicht einschlagt.

#### Müller.

Sie wissen gar nicht, warum mich Ihre Mamsell Tochter haßt —

# Redlich.

Ist mir gleichgültig, ich will Ihre haffenswerthen Eigenschaften gar nicht kennen lernen.

#### Müller.

Sie liebt den saubern Dichter Berg. (Boshaft.) Der hat ihr wahrscheinlich die Liebe in Versen bengebracht.

# Rathchen.

Lassen Sie ben Witz. Sie können boch biesen Dichter nie erreichen.

#### Müller.

Freglich hab' ich keine Schulden.

Räthchen.

Pfun!

Therefe.

Recht so, Herr Müller, der arme Schlucker steckt ihr im Kopf —

Redlich (leife zu Rathchen etwas icherzhaft).

Er meint bein'n heimlichen Poeten, den ich da gesehen habe —

Rathchen.

Ach ja! lieber Bater; er ist so rechtschaffen und gut —

Redlich.

Mag seyn! ich kenn' ihn nicht genug — auf jeden Fall ist er mehr werth, als der da. — Aber weder der Dichter noch der Negoziant; du haft noch Zeit.

# Drenzehnte Scene.

Staberl. Tologsky. Mehrere Nachbarn. Borige.

#### Staberl.

Weil Sie's erlaubt haben, Herr Redlich, war ich so frey, und hab' gleich alles mitgenommen, was in dem Zimmer Plat hat. Madame Redlichinn, ift schon alles g'richt? — die Köchinn hat schon g'lacht auf mich — ich hör', wir kriegen einen eingebeitzten Binderschlegel; 20) bravo — bravo! Ich esse alles, was mich nicht ist —

Toloysky (gibt Reblich bie Hand und grußt bie Frau)

Sie verzeihen schon, aber der Herr Staberl hat mir gesagt —

Fürft, Raimunds Borganger.

# Redlich.

Bitte, Herr Tolopsky, alle sind mir willkommen. — Nur commod gemacht. Herr Staberl — ich bin so frey — Sie kennen den Hausbrauch, schaun S', daß's bald vom Fleck geht — Alte, rühr' dich — Ratherl, schau zum Keller. (Gibt ihr die Schlässel.)

#### Staberl.

Da werd' ich Sie überheben. (Nimmt die Schlüssel.) Die Tyroler Dubler 1) hab' ich auch bestellt — daß wir eine Musik haben —

# Redlich.

Das war g'scheidt — nur gute Menschen können singen —

# Toloysky.

Nur im Frieden kann man fröhlich segn —

# Müller (beißenb).

Nun, über ben Frieden sollte g'rad kein Schwertfeger jubeln —

# Redlich.

Ist der Herr auch noch da? Was soll's denn noch geben?

# Müller (hämisch).

Ich möchte gern Zeuge Ihrer Freuden segn. —

# Redlich.

Kann geschehen — aber unsere Freuden werden schwerlich mit den Ihrigen zusammen treffen.

#### Staberl.

Der hat nur ein Freud', wenn ein Mensch stirbt, und ihn in's Testament sett. — Victoria! da kommt schon der Musie Ferdinand — und die Lustigen Tyroler.

# Vierzehnte Scene.

Ferdinand. Borige. Hans und vier Tyroler.

Ferbinand.

Schön willsammen benfammen! Es ift geschehen, ich habe nun ben allen Bekannten Abschied genommen, nun geh' ich mit leichtem Herzen fort; Bater, Mutter, Ihren Segen —

#### Staberl.

Ich werbe meinen auch bazu geben, daß's ausgibt —

Redlich.

Geh her, mein Sohn, laß dich an's Herz drücken; Gott sey mit dir — so wird's dir an nichts fehlen —

Therese.

Führ' bich gut auf; ein Gelb werb' ich bir schon schicken —

Staberl.

Das ift ber mahre Ton.

Redlich.

Jetzt laß dich umarmen — umarmt ihn alle, meine Freunde! Mach mir Freuden, Ferdinand, mach deinem biedern Nahmen Chre —

Ferbinand.

Mit ganzem Herzen —

Staberl (befühlt Ferdinands Uniform).

Das ift ein feines Tuch —

Ferdinand.

Bafferdicht!

Staberl.

Nun, so brauchen's kein Parapluie —

#### Redlich.

Ift's jett gefällig — im großen Zimmer ist's aufgebeckt — allons, meine Herren, wir wollen nun gehen. (Er eröffnet ben Zug mit seinem Sohn und Therese.)

Alle (folgen).

Staberl.

Liebes Rathchen, darf der neue Rellermeister seinen Arm anbiethen?

Räthchen (hängt sich ein).

Mit Bergnügen! (Sie beschließen ben Bug.)

Müller (will vortreten).

Staberl (läßt es nicht geschehen).

Halt, mein Freund, hier gehe ich voraus. — Ungebethene Gäfte gehören hinter die Thür. (Alle ab.)

# Bünfzehnte Scene.

Ein sehr tiefes Zimmer. Gin großer, gebeckter Tisch, festlich aufgestust. Die sammilichen Personen aus ber vorigen Scene treten ein.

# Redlich.

Stellt euch in Ordnung um den Tisch herum. Du gehörst heute in die Mitte, mein lieber Sohn, du bist Soldat, du hast den Chrenplat — Ihr alle stellt euch um ihn her. — Jetzt wird seine Gesundheit getrunken. Nehmt alle Gläser zur Hand — Heda, Herr Staberl, Ordnung! —

Staberl.

Ich hab' schon mein Glas.

Redlich.

Hoch lebe mein Ferdinand!

MILE.

Bipat!

#### Redlich.

Boch lebe jeder Chrenmann!

MIle.

Vivat!

Redlich.

Hut 22) — Soch leben die Soldaten, fie schützen unser Gut und

Alle.

Vipat!

Bans (geht auf Staberl los).

Sag' bu mir einmahl, warum schrenft benn Du nicht?

Staberl.

Gleich per du, — das ist grob!

Hans.

Warum du nicht schrenft? Hab ich g'fragt —

Staberl.

Nu, nu, nur nicht gleich so hitzig — ich kann ja nicht trinken und schreyen zugleich — (er schreht) Bivat! Bivat! Bivat! Alle Leut' sollen leben!

# Hans.

Ich hab' dich nur fragen wollen, ob du etwa eine andere Meinung haft, wenn du unter ehrlichen Leuten stehstt. — (Droht mit der Hand.)

#### Staberl.

Sey so gut, schlag mich nieder, dann lieg' ich unter den ehrlichen Leuten —

# Hans.

Werk' dir's, wenn man rechtschaffenen Männern ihre Gefundheit trinkt — da mußt d'Bivat schreyen, sonst kriegst eine auf's Dach —

#### Staberl.

Bebant' mich gar schön! eh' ich von dem Knopf eine Ohrfeige aushalt', schrey' ich lieber einen ganzen Tag Bivat! —

#### Reblich.

Jetzt, eh' die Suppen kommt, hab' ich noch einen guten und ehrlichen Einfall. Wir sind hier vergnügt bensammen, laßt uns auch auf die benken, die wegen Armuth und Noth traurig sind. — Ich bin ein Wiener Bürger, und mach' für die Nothleibenden eine Collecte — hier sind 100 Gulden, wer folgt nach? 28)

Mehrere.

Wir alle!

Staberl.

Ich bin zwar ein guter Mensch, aber das ift kein guter Spaß!

Gin Bürger.

Bier find 10 fl.

Ein Anberer.

Hier find 5 fl.

Ein Dritter.

Bier find noch 10 fl.

Toloysky.

Hier sind noch 5 fl.

Hans.

Da habt Ihr ein Zwegerl von mir —

Gin vierter Bürger.

Jeder nach seinen Kräften, hier find auch zwen -

Staberl (für sich).

Nach meinen Kräften geb' ich gar nichts — (sucht in den Taschen.)

#### Hans.

Nun, wie ift's, Parapluiemacher —

### Staberl.

Nun, so wart' nur; ich schrey' wieder Bivat, wenn's recht ift —

### Hans.

Nein, nichts da, — hergeben mußt was — ich hab' auch was 'geben —

#### Staberl.

Balb könnt' ich mich giften! Ich find' g'rad nichts — mein Geld versteckt sich immer, wenn ich's brauch; g'rad so, wie die Kinder vor dem Krampus. 24) (Sucht noch immer.) Weißt was, Tyroler, ich erzähle eine schöne rührende Geschichte von einem Menschen, der gern mas 'geben hätte, aber der nichts g'habt hat!

#### Hans.

Nichts da! — (Droht ihm.)

#### Staberl.

Nun, da ift ein einspänniges Guldenzettel. Aber wenn die Nothleibenden wieder zu Geld kommen, so muß es mir ersett werden.

Redlich (zu Müller).

It's Ihnen auch gefällig — Herr von —

#### Staberl.

Apropos, Sie sind reich — geben Sie ein Paar breite Einlösungsschein'l 25) her —

#### Müller.

Ohne Umftände gesagt, ich brauch' mein Geld zu etwas andern! —

# Hans.

Gar nichts will ber Herr geben, und hat doch mitgetrunken?

### Redlich.

Wie, Sie könnten mir diesen kleinen Bunsch versagen? Ich bitte ja nur um eine Kleinigkeit für Dürftige.

#### Müller.

Wenn Sie bitten?! — Nu, ich kann ja, um Ihnen einen Nahmen zu machen, etwas thun —

### Redlich.

Was, mir einen Nahmen zu machen? — Jetzt juckt's mir in allen Gliedern — Herr, jetzt behalten Sie Ihr Sündengeld, ober —

#### Müller.

Eine allerliebste Einladung, wo jeder bezahlen muß!

### Redlich.

Frecher Mensch! ber Teufel hat dich eingeladen. — Jetzt zieh aus wie Schafleber, ober ich vergreife mich an dir!

# Staberl (zu Hans)

Tyroler, ben werfen wir 'naus!

# Bans und Alle.

Ja, hinaus mit ihm! hinaus! (Sie packen ihn.)

#### Staberl

(flüchtet fich auf einen Stuhl, Müller wird hinaus geworfen, Staberl trinkt und fcrent):

Vivat! Tyroler! hörft du Vivat!

# Redlich.

Jett ist die Luft rein — jett bringt die Suppen. Und ihr Dudler, macht eine Tafelmusik.

(Es wird aufgetragen. Staberl bleibt im Borbergrunde neben Rathchen mit einem Glase. Die andern ordnen sich. Die vier Throler stehen an ber rechten Ede und singen. Staberl wird während bes Gesanges immer lustiger und dubelt selbst mit.)

# Jobler = Quartett.

Melodie: Jest kommt g'rad die angenehme Frühlingszeit 2c.

1.

Wenn brave Leut beysammen seyn, Da lebt sich's froh und gut, Biel besser schmedt ein Glasel Wein Und rascher wallt das Blut.

2.

Gin ehrlich's Herz, ein braves Weib, Und recht ein heit'rer Sinn, Das bringt gemiß zu jeber Zeit Den herrlichsten Gewinn.

3

Ben uns auf hohen Bergen ist Das wahre Glück allein, Der Mensch wie Gottes Felsen fest, Und wie die Luft so rein.

4

D'rum kommt's zu uns in's Alpenland Wo d'Senn'rinn freundlich lacht, Und lernt's beh engern 20) Ueberfluß, Daß 's herz nur glücklich macht.

Staberl.

Vivat! Tyroler!

Enbe bes erften Aufzugs.

# Zwepter Aufzug.

# Erste Scene.

(Zimmer wie im erften Act.)

Reblich (tritt murrisch herein).

Mir so den heutigen Tag zu verderben, das ist boch zu arg! Mein eigener Schwager! Mein eigener Schwager! Aber nur zu! Er soll mich klagen; den Gerichten will ich es bekannt machen, und dann soll er sich schämen müssen, daß er so handeln konnte.

# Awente Scene.

Staberl. Redlich.

### Staberl.

Lieber Herr Redlich, ich dank' für alles, was ich genossen habe. Jetzt aber muß ich fort. Stellen Sie sich vor, was auf einmahl ausgekommen ist. Die Bürger müssen die Wachposten wieder übernehmen, man sagt nur auf ein Paar Tage.

— Aber was seh' ich? Sie sind ja ganz erhitzt.

# Redlich.

Ja wohl bin ich bas. Haben Sie je so etwas gehört? Mein eigener Schwager will mich klagen, und zwar ungerechter Weise, weil ich eine alte Schuld, die laut Testament meines Schwiegervaters längst geschenkt ist, nicht bezahlen will.

#### Staberl.

Ihr Herr Schwager! Der Herr Bleger? Nu das ift schon der Rechte! Mich hat er einmahl um einen alten Taff't2") belangt, den ich ihm zu einem neuen Parapluie genommen habe. Und der Taffet war doch frisch gefärbt, kein böses Aug' hätte ihn anschauen dürsen.

### Redlich.

Ich gebe einmahl nicht nach. (Er wird nachbentenb.)

#### Staberl.

Ich auch nicht — wenn ich nur etwas davon hätte. Der Herr Bleyer ist aber schon so ein Mensch! D ich könnte noch mehrere Schlechtigkeiten von ihm erzählen! (Zutraulich.) Schauen Sie, voriges Jahr im Winter bin ich alle Nacht in seinem Wirtshaus g'wesen, und wie man da im Discurs oft viel red't, so bin ich durstig geworden, und hab' viel getrunken; Geld ist viel aufgegangen, ich muß es sagen, aber glauben Sie, es war erkennt? \*28) — So oft ich besoffen war, hat er mich in den Schnee hinauswerfen lassen. — Sie, das thut weh! Der Mann hat mich gekränkt! Zum Glück hab ich's im Rausch niemahls gemerkt, und din durch sechs Wochen hinter einander glücklich alle Tage hinausgeworfen worden, aber einmahl hat mir's ein Bekannter entdeckt, da din ich ausgeblieben!

Redlich (ber nicht auf ihn gemerkt hat). Ich muß meiner Alten doch den Vorfall sagen.

# Staberl (ergählt fort.)

Ein anderer Wirth hätte nach mir geschickt, als nach einem täglichen Gast, aber er war schlecht genug, und hat nichts mehr bergleichen gethan. Aber schon gut! Ich räche mich doch noch an ihm! ich mach' ein Puschkawil (Pasquille) auf ihn, und schlag's an sein Thor an.

# Redlich (für fic).

Ob ich ihm nicht ein Paar Zeilen schreiben soll?

### Staberl (fährt fort).

Seine schwarze Kat' hab' ich ihm mit einem Parapluiesstaberl todt geschlagen, jetzt weiß ich nicht, wer auf dem Fasselsten wird! \*\*\* Aber meine Rach' ift noch nicht aus!

### Redlich.

Ich will selbst zu ihm — klagen kann ich mich doch nicht lassen.

#### Staberl.

Nein, hören Sie, da sind Sie einer irrigen Meinung, das ist just schön! Lassen Sie sich nur klagen, der Richter muß auch leben! Schau'n Sie, ich din schon oft geklagt worden, und lebe doch noch! es wird Sie auch nicht umbringen.

### Redlich.

Mir ift nur um die Schande, einem jeden kann ich's doch nicht auf die Nase binden, wie ober wann!

#### Staberl.

Gibt Ihnen wer was? Kein Mensch! Ich setze ben Fall, es springt Ihnen heute als Bindermeister ein Reif vom Geldbeutel, so lacht Ihnen alle Welt auß, und kein Mensch sagt, da füll' dein Fässel von meinem Geld! Schau'n Sie mich an, ich din jetzt dreußig Jahr Parapluiemacher, din wenigstens zwanzigmahl alle Jahr den Gericht gewesen, und habe mich nie vor die Leute genirt, ja, wenn ich was davon hätte! O, ich hab' gar ein hartes Brot! wenn and're Leut' schöne Zeiten haben, kann ich verhungern, wo ich will. Ich muß, so zu sagen, von Regen und Schnee leben — Sie, das dazu gehört eine Viehnatur!

# Redlich.

Adien Herr Staberl, ich muß auch fort. Mir fällt so eben ein, daß ich auch noch heute aufziehen muß — auch ich muß auf die Wache! Adien!

#### Staber 1.

Sie find ja noch gar nicht gerichtet!

### Redlich.

Das ift gleich geschehen! Abieu! Zuerst zu meinem Schwager, bann auf bie Wache. (Er geht ab.)

# Dritte Scene.

### Staberl (allein).

Wenn er was gesagt hätte, so wär ich vielleicht statt seiner auf die Wache gezogen! Ich hätte es ja einrichten können, für meine Person wär' ich frank gewesen, und für seine gesund. Aufrichtig gesagt, mir ist's alles ein's, ob ich den anschmier' oder den, das ist mir tout megol\*), wenn ich nur was davon hätte!

# Vierte Scene.

# hans. Staberl.

### Hans.

Behüt' dich Gott! Parapluiemacher, ich geh' jest. Mein Herr ift schon fort, und das leste Glas hab' ich getrunken!
— Behüt' dich Gott, schau mir nach!

### Staberl.

Sag' er mir einmahl, wie kann Er denn so grobe\*\*) fenn, und du zu mir sagen?

### Hans.

Wie fo? Was ift benn das Ubles?

### Staberl.

Übel ift es ftark, und sogar gemein. Ich bin kein gemeiner Mensch, nicht seines Gleichen, ich bin mit Respect zu

<sup>&</sup>quot;) Tout égal will er sagen.
"") Benn ber Leser bey Staberl und andern komischen Charakteren ofters Borte findet, die durchaus nicht beutsch, oft nicht einmahl verftandlich find, 3. B. megol, grobe, Schnupseuch; z., so find das entweder affectirte Borte des Plebs oder scherzhafte Localismen u. f. w.

melden, ein Parapluie- und Parafol-Fabrikant, und will mir das verbeten haben. Begm Gefundheittrinken war ich schon aufgebracht, doch ich habe geschwiegen wegen der Gesellschaft.

# Hans.

Was bild'st du dir denn ein? Ein Tyroler darf zu allen Leuten du sagen; willst du besser seyn? Glaubst du, dein Er, was du zu mir sagst, ist artlicher? Daubst du, das darf ich leiden?

#### Staberl.

Also Sie — damit Sie's wissen, Sie mögen seyn, wer Sie wollen, so leide ich kein du von Sie!

# Hans.

Was geschieht mir benn, wenn ich mich nicht baran kehre?

### Staberl.

O, ich werde mir Respect verschaffen!

Sans (geht auf ihn gu).

Wie benn?

Staberl (zieht sich zurück).

Ich werbe Sie züchtigen.

# Hans.

Geh her, und laß dich anschau'n, du Zahnstocher! du einen Tyroler züchtigen? Du Parapluie von einem Menschen! geh, und such' dir ein Fenster aus, ben welchem du 'naussstiegen willst, der kleine Finger da soll dir den G'fallen thun!

(Er jagt ihn um den Tisch.)

Staberl (flüchtet fich und positirt fich hinter einen Stuhl).

Das ift ein ftarkes Stuck!

### Hans.

Ich hab' dich noch nie beleidigt, aber du beleidigst die ganze Welt. Ein Kerl, der wie du so zudringlich und keck ist, wenn der zu uns nach Tyrol kommt, so kriegt er Prügel, daß er nicht gehen kann!

#### Staberl.

O, mein lieber Tyroler, was das betrifft, reif' ich nicht von Wien nach Klosterneuburg, denn ich habe auch schon hier von anonymen guten Freunden die schönsten Schläg' unbekannter Weise erhalten, und hab' sie nicht ersucht. Das weiß der Himmel!

### Hans.

Also mußt du nicht so hoperdasigs o) segn! du kennst den Hansel nicht — sein du wird dich nicht schandten! 3.1) Ich bin ein ehrlicher Kerl, mit mir darsst du schon Bruderschaft machen; ben mir z'Haus ist's nicht so wie hier, wo man sich duzt in's Gesicht und rückwärts verfolgt — du und du, ein Herz und ein Sinn!

# Staberl (für fic).

Er zieht gute Saiten auf; ja, mir foll er trauen!

# Hans.

Ich weiß wohl, wo bein Zorn herkommt, ich habe bich vorigen Winter ein Paar mahl aus meines Herrn Wirthshaus hinaustragen muffen.

### Staberl.

Wie? Das war Er? Sie? Du?

# Hans.

Aber du warst selber Schuld, denn du haft, wenn du besoffen warst, mit den besten Leuten Handel angefangt.

#### Staberl.

Da schaut's her! Aber was ich vor Stückel von mir hör!

### Hans.

D'rum sen gut, und gib mir die Hand, ich bin nur ein gemeiner Hausknecht, aber ich bin ein rechtschaffener Kerl, und bin so viel werth, als ein Parapluiemacher! Laß uns gute Freunde senn — in ein Paar Tagen besuch' ich meine Mutter in Linz, kann ich dir vielleicht was bestellen, so will ich's gern thun.

Staberl.

Du bift ja gar freundlich, weißt was, schick' mir ein Paar Linzertorten in einem Brief.

Hans.

Rommt mir auch nicht d'rauf an! Also Allianz!

Staberl.

B'hat dich Gott, Tyroler, en wenn du artig bift, hab' ich dich schon gern! — (er gibt ihm die Hand.)

Hans.

B'hat dich auch Gott! (Er drückt ihm derb und kräftig die Hand und geht ab.)

Hünfte Scene.

Staberl allein.

(Schreyt.) Auweh! das war grob! en das war tyrolerisch! kann doch ohne Grobheit nicht seyn, so ein Mensch. — Nun, ich bin froh, daß er wegreist. Ich kann solche Societäten\*) nicht leiden. Auweh! auweh! (Er bläft sich in die Finger und wickelt sich die Hand in ein blaues Schnupftuch.)

Sechste Scene.

Therese. Borige.

Therese.

Warum haben Sie benn so geschrien?

<sup>\*)</sup> Societaten, im Localen fteht es für Grobbeiten, weil ber Defterreicher unter Socius einen berben Menschen, oft einen Flegel versteht.

#### Staberl.

Der Grobian! Der Tyroler! Da schau'n Sie her, wie er mich gedruckt hat, meine ganze Hand ift blau.

### Therese.

Warum haben Sie fich mit ihm abgegeben?

#### Staberl.

Wollt' ich denn? Ich war' gern schon lange fort, da fängt er mit mir zu discuriren an, und druckt mich in die Hand, daß ich gar nicht gehen kann —

# Therese.

O ja, grob ist er, darum kann ihn auch mein Mann so gut leiden. Doch machen Sie sich nichts d'raus, es ist nur auswendig. —

### Staberl.

Sie haben gut reden, meine Finger schauen aus, als wenn fie in der Serviettenpresse gewesen wären.

# Therefe.

Ein Mannsbild muß nicht so wehleidig senn, und am wenigsten ein Junggeselle.

# Staberl (lacht).

Ja, wenn ich nur was davon hätte! Jett set mich meine Junggesellenschaft schon bald in Verlegenheit; wissen Sie keine, die mit meinen Schwachheiten Nachsicht hätte?

# Therese.

Vor der Hand nicht — aber ich werde mich umsehen.

#### Staberl.

Sie braucht nicht sauber zu seyn, wenn sie auch wilder 32) ift, als Sie sind, thut nichts, wenn sie nur brav Geld hat und ein Haus; meinetwegen ein altes Haus — auch sind mir 4 Stöck' nicht zu hoch.

Gurit. Raimunds Borganger.

### Therese.

Nun, wenn ich was höre, so will ich mein Möglichstes thun.

#### Staberl.

Ja, ich bitte, laffen Sie mich recommanbirt fenn.

### Therese.

Aber, à propos, was ich sagen will! Wollen Sie mir wohl einen Gefallen erweifen?

#### Staberl.

Warum benn nicht? Wenn ich nur was bavon hätte!

# Therefe.

Darauf soll es mir auch nicht ankommen! ich will einen Balsam auf Ihre zerquetschen Finger legen — eine Maß guten Wein können Sie abhohlen.

#### Staberl.

Was befehlen Sie benn?

# Therese.

Sie werden bemerkt haben, welche Grobheiten dem charmanten Herrn Müller widerfahren find?

#### Staberl.

Ich weiß Alles, der Schliffel 88) von einem Tyroler hat ihm zur Thür hinausgeworfen.

# Therese.

Leider! und an diesem schlechten Betragen ist mein Mann Schuld; daher möchte ich mich gerne ben ihm entschuldigen. Ich werde ihm ein kleines Brieschen schreiben, wollen Sie ihm das zustecken? Staberl, aber heimlich, daß es nur niemand bemerkt.

#### Staberl.

Das will ich, und zwar auf eine sehr feine Art. Ich muß ihm gerad' sein Parapluie zurückbringen, er hat den Stiel abgebrochen, nun ist's aber wieder gemacht — da hab' ich eine gute Ausrede.

Therese.

Gut, ich gehe ben Brief zu schreiben; warten Sie indessen hier —

#### Staberl.

Warten kann ich nicht, denn ich muß in meine Uniform kriechen, aber ich komme wieder her.

### Therese.

Gut, so eilen Sie! dann erhalten Sie gleich Ihr Douceur —

#### Staberl.

Die Maß Wein? Das ist charmant. Hören Sie, das ist meine schwache Seite, der Wein ist mein guter Freund, und wenn's Wein regnete, so wär' ich noch einmahl so gern ein Parapluiemacher! aber ich machte die Parapluie alle umgekehrt! damit kein Tropsen auf die Seiten ginge. (Er geht.) A revoir, ich bin gleich wieder da. (Ub.)

# Thereje (allein.)

So kann es gehen; ich darf nicht verzagen — der heutige Tag foll zu meinem Bergnügen enden, und Weiberlist soll alle Hindernisse besiegen. (Sie geht in ihr Zimmer.)

# Siebente Scene.

Reblich (tritt ein und erblickt seine Frau noch von rückwärts). Vorige.

# Redlich.

Du, Frau, auf ein Wort!

# Thereje (fehrt um).

Nun, was willst du? Gehst du noch nicht? Ich habe geglaubt, du mußt heute auf die Wache?

Redlich.

Bft! die Zunge im Zaum gehalten!

Therefe.

Mso was gibt's?

Redlich.

Ich muß dir nur sagen, daß dein Bruder auf der Forsberung besteht — und ich sie nicht bezahle.

Therese.

Nun ich will ihm alles ausrichten, wenn er zu mir kommen sollte. (Pause). Bift noch harb?34)

Redlich.

Ich war's nie, und wenn ich's auch einen Augenblick gewesen seyn sollte, so ware der saub're Müller Schuld. Doch von dem kein Wort mehr.

Therese.

Gut, ich will nicht mehr von ihm reben, aber das muß ich dir doch sagen, daß du ein Unmensch bist, weil du mich als Mutter unglücklich machst.

Redlich.

Was?

Therese.

Ja, bu raubst mir das Recht auf meine Kinder, und das ift entsetzlich.

Redlich.

Was der Tausend!

Therese.

Ueber die Buben ift der Bater Herr, das ift eine alte Regel, aber die Mäbeln gehören der Mutter.

Redlich.

Ich hör' —

### Therese.

Der Mann muß den Kopf haben, das Weib hat das Herz — so habe ich einmahl ganz vernünftig reden hören.

Reblich.

Siehft bu's!

Therese.

Wenn du mich nicht verstehft, so hab' ich tauben Ohren gepredigt; ich weiß dir nichts mehr zu sagen, aber ein Unmensch bleibst du — bent nur an uns're Katherl und ihr Glück!

Redlich.

Sag' mir, wer hat mich zu beinem Mann erwählt?

Therefe.

Das find alte Geschichten!

Redlich.

Antworte!

Therese.

Nun, ich selber, was soll das heißen?

Redlich.

Hat beine Mutter mich ausgesucht, ober du?

Therese.

Ich felber, was willft du bamit?

Redlich.

Nichts anders, als daß unser Käthchen sich auch selber einen Mann aussuchen wird, wenn sie keine alte Jungfer werden will.

Therese.

Wegen der alten Jungfer ift keine Sorge, das wird sie wohl verhaten! Aber die jungen Mädeln sind unüberlegt. Es sind jetzt keine Zeiten mehr, wo das Gesicht, oder ein sauberes

Gestell ben Menschen macht; jett braucht man mehr, fünf Sinne sind zu wenig; man muß sechs haben, und ber sechste ift bas Geld.

### Redlich.

En der Tausend, ift etwa der Herr Müller der Mensch, der sechs Sinne hat?

# Therefe.

Allerbings - bas ift ein Chrenmann!

### Redlich (außer fich).

Ein Chrenmann! Kreutz tausend Sapperment! dieser schlecht gesinnte Lumpenhund — ein Ehrenmann? Ich red' nicht mehr auf dich — Gott verzeih' dir deine Sünde!

(Er geht rasch ab.)

# Achte Scene.

# Therese (allein).

Da haben wir's; nun steh' ich frisch! Aber es ist doch auch recht ärgerlich, daß dieser verdammte Müller mit seinem vielen Gelde ein solcher zwendeutiger Mensch ist! —

# Beunte Scene.

Staberl. Therese.

# Staberl (in Uniform).35)

Da bin ich schon! Der Herr Gemahl ist mir so eben begegnet; wir kommen auf einen Posten zusammen; zum Mehlmagazin unter die Weißgärber; also geben Sie geschwind den Brief und die Flasche her, sonst versaum' ich zu viel!

# Therese.

Gleich soll der Brief geschrieben seyn, es sind nur ein Paar Zeilen — aber machen Sie sodann Ihre Sache klug, damit ich nicht in's Waffer gerathe. (Sie geht ab.)

# Behnte Scene.

### Staberl (allein).

Warum nicht gar in's Wasser? Ja, wenn ich nur etwas bavon batte! Bor allen Baffern tann ein Parapluiemacher nicht schützen. Das, was von oben kommt, können wir ableiten, aber das von unten geht uns nichts an. (Auft ihr nach.) Tummeln S' Ihnen lieber mit dem Wein, Frau Redlichinn, bas ift g'scheidter. (Kleine Pause.) Jett bin ich nur curios, was fie für ein Gewächs bringen wird! Ey, ich bin ein Renner, wenn ich nur mas davon hätt'! Run, wenn ich einmahl in einem Keller völlig eingegraben war, so werd' ich doch den Rebensaft studirt haben. Warten S', die Geschicht' muß ich Ihnen doch erzählen. — Es war im vorigen Herbst an einen schönen Frühlingstag, der Pfingstsonntag ift an einen Mittwoch g'fallen, als mich mein Herr Better von Klofterneuburg zu sich einlad't auf eine Weinkoft. Ich fteh' vor Tags auf, war um halber zwen Uhr nach bem Effen, zieh' mich fauber an, altdeutsch mit einer Haargeigen und einem breneckigen Hut, 36) nimm mein Wanderstaberl, und kam glücklich den drittten Tag in Klosterneuburg an. Mein Better benm goldenen Simandel,87) der ftatt dem Hausschild immer benm Fenster herausg'schaut hat, sieht mich gleich von weitem, umarmt mich, laßt die Hund' aus, und führt mich im Triumph in sein Haus. Gruß Ihnen Gott, wie gehts Ihnen? Ich bant' Ihnen, muß gleich gut fenn; Gegen G' Ihnen nieder, 's koft ein Geld! 88) tragen Sie mir den Schlaf nicht aus; heut ift ein schöner Tag; kurz, Redensarten, die einem gebildeten Menschen nie entfallen, wechseln ab; er wart mir mit einem Tabat auf, ich ihm entgegen — wo kauft ihn der Herr Better? Beym rothen Apfel: furz, daß ich furz bin, der Abend rückt unter lauter Bonmot heran. Endlich nimmt er mich, scheppert 89) mit ben Schlüffeln; Berr Better, wegen ber Meintoft, fagte er, ach ja, 'fag' ich, schon recht, mach' mich auf und ftolperte mit ihm jum Hausthor hinaus. Wir kommen im Reller zur erften Thur, superbe Lage, Reller auf die Donau hinaus! göttliche Aussicht — Waffer über Waffer! etwas Prächtiges für einen Weinhändler; wir kommen zur amenten Thür, ein ganges Bergwerk voll Schwefel, ich glaub',

ich bin in Baben benm Ursprung; 40) endlich ben der britten Thur, neben einem kleinen Blenzuckergebirg, mar ber Bein einlogirt. Herr Better, sagt mein Better, wir sind an Ort und Stell', legen Sie ab; vier andere Herrn, die auch eingelaben waren, tamen nach. Endlich nimmt mein Berrn Better feinen Beber, und fagt: meine Berrn, jest werb' ich Sie mit einem Bein bekannt machen, ber hundert Jahr alt ift; Refpect! -Gold, pures Gold! mit Silber beschlagen. Ich reiß' meinen But herunter, lang' nach bem Glas - ich fpig' fogleich ben Mund, riech' am Glafel, schnuppere, und gieß' ibn facte binab. - Sett abermahls ben Sut herunter, schrent mein Better, hier aus diesem Kak windet sich ein respectabler 64ger, ein Raltenberger auf Ziebebenlager. 1) — Güßeres hat noch kein Buckerbacker in seinem Gewolb gehabt — ich halt' abermahl mein Glasel bin, trint' etwas geschwinder — mert' erft, was, ich trinke begm zwepten Glafel, entscheibe erft begm britten. Berr Gott von Simmering! 42) lind und lebendig wie Milch und Butter. Jest commandirt mein Better; Athem geschöpft; iett kommt mein Magenwein, ein 97 ger, Tropfen für alle Buftand' in der Welt. 3ch fet dem 97 ger ftart zu natürlich, vom Aufgeboth hab' ich ihm gekannt, find bamahls alle zwen auf ber Glacis geftanden; alle gute Ding' fag' ich find 97, und trint' beyläufig 97 Glafer glucklich hinunter. (Bause). Das war gut bis daher — (er geht auf und ab) bis daher war es gut! — (Pause.) Aber jetzt kommt's! — Die Hut' aufg'sest, sagt mein Herr Better, jest kommt ein rabiater Bruder, der Cometwein von Anno Elfe; das ift ein Kerl mit juchtenen Stiefeln und eifernen Sporn', wer biefem Meifter wird, den will ich loben. — Ich, der ich die Schwachheit hab', mich gern loben zu laffen, begeh' die Zwendeutigkeit, und trink' ben Elfer aus bem Weinamper 18) - trint', daß ich gar nicht mehr gefehen hab', und daß ich ben erften Bieb fiber'n Ropf g'spurt hab' — daß ich auch schon allein im Reller war, benn die andern fenn alle mahrscheinlich hinausgetarkelt,44) und haben mich, weil sie auch schön zugedeckt waren, vergessen. Gerechter Himmel, sag' ich zu mir, was ist bas in meinem Körper für eine Revolution? Der Elfer mit seinen juchtenen Stiefeln und eisenen Sporn' tritt auf dem hundertjährigen Greifen herum, ber 97 jahrige Jungling, ber 64 jahrige Mann wehren sich — und mein Magen ist das Schlachtfeld, wo die

Bataille vorgeht! - Bums, ftogt mich ber 97 ger auf ben 64 ger, haft bu's nicht g'sehen, flieg' ich wieder auf den Elfer hin; dieser, ein junger, starker Kerl, gibt mir einen Riß in die Seiten, und ich fall' nach aller Länge unter den Fäffern zufammen; was von ba ang'fangt mit mir noch alles gefchehen ift, das weiß ich nicht, mit einem Wort wie ich erwacht bin - wie ich erwacht bin, ich bitt' Ihnen, ift ber Schimmel handhoch auf mir gewachsen, und mein Berr Better, ber mich acht Tage im Reller vergeffen hatte, fteht mit einer Latern vor mir — und fragt mich mit dem nähmlichen Gesicht vom Simandel-Hausschild — Nun, was machen S' denn? Leben S' noch? O mein herr Better, fag' ich, mir ift recht Abel ja, fagt er, auch ist schon ein Doctor da. Der Doctor, ein galanter Herr, sagt, Freund, Sie haben einen Weinprozeß im Leib, die vier Parteyen muffen wir nun einzeln heraus triegen, fonft fpringen Sie aus einander wie ein Bulverfaß. Ich glaube, ber Schlag trifft mich In Gottes Nahmen, fag' ich, herr Doctor, thun Sie mit mir, was Sie wollen. — Er zieht gleich den Rock aus, kniet fich auf mich, und fagt: Der Elfer ift ber größte/ Unruhftifter, den muffen wir durch's Schröpfen heraustriegen; ber 97ger, ber muß befcheiben angepacti werden, ber muß burch's Schwigen fich verlieren ben 64 ger, fagt er, ber muß sich als guter Wein burch's Weinen verlieren; endlich der hunderjährige Wein sagt er, der muß — doch, da din ich aufgesprungen, und hab den Doctor über'n Haufen g'worfen — nein, mein Herr, hab' ich g'sagt, den Hundertjährigen behalt' ich ben mir — das Alter muß man ehren! — Den will ich als Effenz behalten, damit ich ben Weinpansch ber jetigen Wirth' in Zukunft beffer vertragen kann!

Eilfte Scene.

Maller. Staberl.

#### Müller.

Lieber Staberl, ift die Frau Reblich zu Hause? So eben habe ich ihren groben Flegel von Chemann aus dem Hause gehen sehen, ich möchte sie so gerne sprechen, denn das Mädel kann ich nicht laffen, und wenn es mein halbes Bermögen koften follte.

#### Staberl.

Just ist die Madam hineingegangen, einen Brief an Sie zu schreiben, den sie wegen der heutigen Hinauswerfung als gehorsamste Excusation nothwendig sindet. Sie wird gleich kommen.

#### Müller.

But fo will ich warten.

#### Staberl.

Setzen Sie sich indeß nieder; Sie werden noch mude segn — der Tyroler war grob!\*)

#### Miller.

Ich danke.

#### Staberl.

Sagen Sie mir — (er nimmt die Dose heraus und wartet Müllern mit Tabat auf, als dieser schnupfen will, zieht er die Dose zurück.) Es ist wahr, Sie schnupsen nicht! — Sagen Sie mir — was hab' ich sagen wollen? — Ja, sagen Sie mir, sind Sie denn gar so in die Mamsell Katherl verliebt?

#### Müller.

Ueber alle Beichreibung.

#### Staberl.

Hören Sie auf! in Ihren Jahren? Sie sind ja schon über die Geschichten hinaus.

#### Müller.

Das glauben Sie nur, ich fühle es besser, auch sehe ich älter aus, als ich bin.

<sup>\*)</sup> Ben ber Scene mit bem Aproler hat Staberl in der Angft ben Stuhl, hinter welchen er fich verbergen wollte, auf ben Tisch gestellt, dieser fieht noch ba, und diesen bieihet er auch, ohne ihn herab zu nehmen, dem Müller zum Rieberstigen an.

#### Staberl.

Kann seyn: Sie haben einen brunetten Humor, die Leute sehen immer älter aus. Jungser Katherl ist ein hübsches Mädchen, ja, wenn ich nur was davon hätte! sie gesiel mir selber, (er lacht) aber heirathen möchte ich sie doch nicht.

#### Müller.

Warum?

#### Staberl.

Ey gehen Sie, so ein junges Geschöpf, mir würde ja völlig Angst bey ihr, und was so ein Mäbel alles braucht. Die Marschandemode kommt ja nie aus dem Haus.

#### Müller.

D, mein Kathchen ift fehr eingezogen.

#### Staberl.

Ja, aber als Frau! Meines seligen Bruders Frau war auch als Braut sehr eingezogen, und nach der Hochzeit hat sie ihm's Kraut eingebrennt.

# Müller.

Er wird ein Mann darnach gewesen fegn.

#### Staberl.

Nein er war sauber, g'rad so wie ich, ein bluthübscher Mensch. Was meinen Sie, was sie ihm gethan hat? — Vier Wochen waren sie verheirathet, da hat sie ihn schon geohrseigt, und im dritten Monath bin ich einmahl mit ihm nach Hause gekommen g'rad an seinem Nahmenstag, er hat Hiesel g'heißen, weßhalb er sich einen kleinen Hahmenstag, er hat Diesel g'heißen, weßhalb er sich einen kleinen Hahmenstag, er hat Diesel g'heißen, weßhalb er sich einen kleinen Hahmenstag, er hat Diesel g'heißen, weßhalb er sich einen kleinen Hahmenstag, er hat Dieselt g'heißen, weßhalb er sich einen kleinen Hahmenstag, er hat Hiesel g'heißen, weßhalb er sich einen kleinen Hahmenstag, er hat Hiesel getrunken hat — geht das Weih ber nach hat ihn ordentlich geprügelt. \*\*5) — Ich wollte d'rein reden — was thut sie? Sie geht noch einmahl her, und prügelt mich auch — damit ich und mein Bruder einander nichts vorwersen sollen, und wirst mich drauf hinaus. Mich, der ich gar nicht einmahl verheirathet war mit ihr — Sie, das ist doch ein starkes Stuck; das wird doch eine Zwenzbeutigkeit senn, spären S' was?

### Müller (lacht).

Das war arg.

#### Staberl.

Ich habe mir's aber gemerkt, und hab' ihr's empfinden lassen. Heimgesucht hätte ich sie nimmer, und wenn sie mich gezwickt hätten; ja, wenn ich was davon hätte!

Müller.

Frau Redlich bleibt lange.

Staberl.

Da ist sie schon.

Bwölfte Scene.

Therese. Borige.

# Therese.

Sie sind selbst schon hier? En, da kann ich ja meinen Brief ersparen. Herr Staberl da ist der Wein, aber reinen Mund.

#### Staberl.

Ich werde mir ihn schon auswaschen; ich bedanke mich schön. Aber jetzt muß ich fort! sonst komm ich erst auf meinen Posten, wenn die andern schon abgelöst sind.

# Therefe.

Herr Müller, ift's gefällig, herein zu kommen? Ich habe dringend mit Ihnen zu reben —

Müller.

Ich bin zu Befehl.

#### Staberl.

Sie, dießmahl werden Sie nicht hinausgeworfen, benn weber ber Tyroler noch ber Bindermeister find zu Hause.

#### Müller.

Erinnern Sie mich nicht an die fatale Geschichte -

Therese.

Laffen Sie ihn reden — Bemühen Sie sich nur herein. (Sie geben ab.)

# Drenzehnte Scene.

### Staberl (allein.)

Ich glaub' es gern, daß er nicht gut zu erinnern ist, mir wäre auch so. Warum ist er aber auch so obstinat. Ich könnte ja auch so seyn. Aber ich bin viel klüger, wie ich den Tyroler gesehen hab', war ich gleich ein Patriot; der ist weiter nicht grob; o du mein lieber Himmel, wenn ich nur was davon hätte! (Er will ab.)

Vierzehnte Scene.

Räthchen. Staberl.

Rathchen.

Bft! bft! Herr Staberl!

Staberl (fieht fich um).

Ruft mich jemand? — Sie sind es, Mamfell Katherl, was befehlen Sie benn?

Räthchen.

herr Staberl, ich halte Sie für einen guten Mann —

# Staberl.

Ift nicht gefehlt, gut bin ich, sonst hätte ich nicht so viele Fatalitäten.

Rathchen.

Ich möchte Ihnen gern etwas anvertrauen — (sie sieht sich um). Niemand behorcht uns, Herr Staberl, aber entdecken Sie niemand, was ich Ihnen sagen werde.

### Staberl (neugierig).

Reinem Menschen, so lang ich nichts weiß!

# Rathchen.

Ich liebe — Sie kennen boch ben Gegenstand meines Herzens?

Staberl.

Den Gegenstand? Einen Gegenstand lieben Sie? (Für sich). Ich glaube gar, sie meint mich —

# Rathchen.

Ach, er ift so gut, so bieber — ein Herz, wie es wenige gibt.

#### Staberl.

(Für sich.) Ja, ja, sie meint mich! 46) (Laut.) Nu, nu, der Gegenstand liebt Sie auch wieder! Gott sey Dank, daß er noch ledig ist. —

Räthchen.

Was hilft mir das, meine Altern wollen doch ihre Ginswilligung nicht geben — weil er arm ift, aber Armuth ist ja kein Verbrechen.

# Staberl.

Ich kann nichts dafür, ich habe mich selbst schon oft darüber geärgert — aber es nutt nichts; man darf heut zu Tag thun, was man will, es gibt nicht aus —

# Rathchen.

Genügsame Menschen brauchen doch wenig -

### Staberl.

Wenn nur der Wein nicht so theuer war'. Um einen Gulden ist er nicht mehr hinunter zu bringen — ich muß mich völlig auf den Thalerwein verlegen.

# Räthchen.

Eröften Sie ihn daher; sagen Sie ihm, was auch für hinderniffe sich zwischen uns aufthürmen, ich weiche nicht; ihn,

fonft keinen andern — dem Müller werde ich meine Hand nie reichen, und follte auch geschehen, was da wolle!

#### Staberl.

(Für sich.) Sie ist ordentlich in mich 'brennt! Wenn ich nur was davon hätte! (Laut). Aber wie kommts denn, liebe Katherl, daß ich noch gar nichts gemerkt hab' —

### Rathchen.

Muß benn die Liebe immer sprechen? das Auge sagt oft mehr als der Mund —

#### Staberl.

Es ift auch wahr, Sie haben mich oft bedeutend ansgeschaut — aber ich Tapperl 47) hab' einen so curiosen Paraspluiehumor, wenn's mir nicht auf die Nase regnet, so merk' ich nichts. (Er nimmt sie ben ber Hand und küßt ihr den Arm.) Sie Mauserl — nun, nun, seyn Sie nur getrost; nach Regen solgt Sonnenschein — weil ich jetzt alles weiß, so will ich mich ganz anders benehmen; Sie kriegen ja heute oder morgen auch ein Paar tausend Gulden — damit kann man ja, wenn man g'scheidt ist, was ansangen — und schickt Gott ein Hasel, so schiedt er auch ein Grasel.

# Rathchen.

Ich muß ihn heute noch sprechen — sagen Sie ihm, um sieben Uhr soll er vorben gehn —

#### Staberl.

Schatzerl, das geht nicht an, um sieben Uhr bin ich ja auf der Wache —

Käthchen.

So fagen Sie ihm's früher!

Staberl.

Ich muß jetzt schon auf die Wache —

Käthchen.

Sie find aber gar ungefällig -

### Staberl (schmeichelt ihr).

Nein, nein, mein Tauberl, aber Herrendienst geht vor Frauendienst — ich muß meine Schuldigkeit thun, sonst bin ich ein saumseliger Burgersmann.

Rathchen (brangt ihn gurud).

Laffen Sie mich nur los!

#### Staberl.

Warum denn? Wir find ja allein — Beiberl, überlaß dich beinem Herzen, thu mir auch schmeicheln.

Räthchen (sieht ihn an).

Ich glaube, der Wein operirt ben Ihnen.

#### Staberl.

Ich habe noch keinen Tropfen getrunken. — Ja neulich einmahl in Klosterneuburg — ach — (Hochbeutsch). Ein Gekuß wäre mir schon lieber als eine Maß Wein — (Er wird zusbringlich.)

Rathchen (ftößt ihn gurud).

In Ihnen habe ich mich auch geirrt -

### Staberl.

Ich bitte Ihnen, stoßen Sie Ihren Liebhaber nicht so herum!

Käthchen.

Mein Carl!

Staberl.

Chrifoftomus heiß' ich mit bem Taufnahmen -

# Räthchen.

So seyn Sie nur nicht so einfältig; während Sie hier plaudern, hätten Sie meinem guten Berg schon längst ein Wort bes Trostes sagen können.

### Staberl (reißt die Augen auf).

Wie? — Erlauben Sie, wem hatte ich ein Wort sagen können?

### Räthchen.

Meinem Carl! wissen Sie benn nicht?

#### Staberl.

Den Carl Berg thun Sie lieben? Den jungen, schlankels haft gewachsenen Menschen?

### Räthchen.

Nun ja, freglich! nur einen kleinen Gang machen Sie zu ihm — er wird ohnehin auf Rohlen stehen; er wird warten und harren, und in Angst seyn, weil er mich seit heute Morgens nicht gesehen hat. Lieber Herr Staberl, gehen Sie zu ihm; sagen Sie ihm, wie sehr ich ihn liebe! Erösten Sie ihn! wollen Sie das thun?

Staberl (gang verblüfft).

Bo hab' ich meine Ohren?

# Räthchen.

Ich will es Ihnen tausendfach vergelten, wenn ich Ihnen einmahl wieder dienen kann! — Horch', ein Geräusch, man kommt, also Herr Staberl — ich verlasse mich! Leben Sie wohl! (Sie geht schnell fort.)

# Bünfzehnte Scene.

# Staberl (allein).

Ich bin nur froh, daß mir kein Mensch jetzt zug'schaut hat, wie ich, Chrisostomus Staberl, übrigens ein ganz gescheidter Parapluiemacher, eine gute halbe viertel Stund' in der Einbildung gelebt hab', und meinte, es scheint die Sonne, während es regnete. O Zeiten! O Menschen! Einen andern liebt sie, und ich Waiserl glaube, sie thut mich lieben. Ist das nicht schon wieder eine Fatalität? Wenn ich nur was davon hätt'! (Er schleicht ganz bestürzt ab.)

Fürft, Raimunde Borganger.

Ł

# Sechszehnte Scene.

Gin anberes Zimmer mit einer Mittelthüre.

Therese. Müller.

Müller (im eifrigen Gefprach).

So hören Sie mich nur gang an.

# Therese.

Nein, nein, mein Kind ist mir lieber, ich brauche Ihren Schmuck nicht.

#### Müller.

Sie erhalten Ihre Tochter ja auch wieder, wenn der Herr Gemahl nur erft eingewilligt hat. —

# Therese.

Die Sache ift zu curios, wenn Sie nur die verwünschte Flucht wegließen — ich kann mich nicht dazu verstehen!

### Müller.

Wie kindisch Sie sind! Sie wollen das Glück Ihrer Tochter, aber es soll Ihnen mit offenen Armen entgegen kommen. Wenn Sie die Welt ein wenig kennen würden, so müßten Sie begreifen, daß man heut' zu Tage gerade nicht viel' Worte braucht, um gegen einen Schmuck von 10,000 fl. ein Mädchen zu bekommen.

# Therefe.

Nun, in Gottes Nahmen! ich hohl' sie! Machen Sie's klug, denn bas Mädchen ift nicht bumm.

#### Müller.

Das weiß ich; sorgen Sie nicht, und spielen nur auch Sie Ihre Rolle gut.

# Therefe (feufat).

Nun gut, ich gehe mein armes Rathchen zu hohlen. (Sie geht ab.)

# Siebenzehnte Scene.

Müller (allein).

Das ift eine Mengftlichkeit, daß einem übel wird.

# Achtzehnke Scene.

Müller. Rathchen. Therefe.

Therese.

Mein Kind, komm heraus, Herr von Müller will mit dir was reden, was dir nicht unangenehm seyn kann.

# Rathchen.

Herr von Müller! O liebe Mutter, da ift alles vergebens! Herr von Müller kann mir nichts Angenehmes sagen, außer daß er mich aufgibt, und Sie nicht mehr um meine Hand qualt.

Therese.

Das will er bir gerabe sagen.

Müller.

Deßhalb bin ich hierher gekommen.

Räthchen.

Nun, so freut es mich. Jett muß ich aber wieder gehen, ich muß — (Sie will gehen).

Müller.

Bleiben Sie noch einen Augenblick. Ich muß meine Unsbesonnenheit wieder gut machen, und niemand kann mir dazu behülflich senn, als Sie.

Räthchen.

Was foll ich benn thun?

#### Müller.

Ihr Herr Bater ist heute auf ber Wache nächst ben Weißgärbern — in dem Kaffehhaus daselbst habe ich für einige Bürger ein kleines Fest veranstaltet. — Und dieses Fest soll Ihren Herrn Bater überzeugen, daß ich ein gutgesinnter Mann bin. Dadurch versöhne ich sihn mit mir, und wenn er erfährt, daß ich Ihre Hand aufgegeben habe, so wird er meinem Versahren keine eigennützigen Absichten unterschieben; Sie kommen mit mir, und sagen ihm das selbst.

### Räthchen.

Ich mit Ihnen allein?

Müller.

Warum nicht — nicht wahr, Frau Mutter?

Therefe.

O ja, warum nicht, meine Tochter.

Müller.

Die Ueberraschung wird für den Papa um so größer seyn, als wir auf einem netten Schiffchen eine Spazierfahrt machen. —

Räthchen.

Zu Schiffe? Warum nicht gar! über die Donau gibt es Brücken genug —

Müller.

Das weiß ich wohl, aber die Anstalten sind einmahl so, wollen Sie mir einen Spaß verderben? Nicht wahr, Mama, Käthchen darf keinen Anstand nehmen?

Räthchen.

Soll ich, liebe Mutter?

Müller.

Das hören Sie ja.

Rathchen.

Nun gut, so will ich folgen. (Sie gehen ab.)

# Beunzehnte Scene.

Therefe (allein.)

Da hüpft sie fort, unbefangen und sorglos, und weiß nicht, daß sie ihrem Feinde in den Rachen läuft. Ihrem Feind'? Herr Müller ist ein kluger Mann, er wird jedes Ungläck verhüten!

Iwanzigste Scene.

Carl. Therese.

Carl (tritt rafc ein).

Räthchen!

Therese (ficht fich um).

Was wollen Sie?

Carl (eridridt).

Verzeihen Sie, ich suchte -

Therese.

Meine Tochter? Was wollen Sie von ihr?

Carl.

Sie betrachten mich mit solchem Unwillen.

Therese.

Muß ich das nicht? Ich tenne Ihre Absichten!

Carl.

Meine Absichten? O wenn Sie die kennten, so würden Sie mich nicht so behandeln! Ich will Käthchen heirathen — das ift ehrlich.

Therese.

Käthchen ist schon Braut.

#### Carl.

Braut? O nein, das ist sie nicht. Wenn sie nicht die Meinige wird, so reicht sie ihre Hand keinem andern, das hat sie mir versprochen, und sie wird es halten.

Therese.

Wenn fie tann.

Carl.

Liebe Madam Redlich, sie wird können. Treue, herzliche Liebe kann viel, wenn sie in solche Versuchungen geführt wird, wie durch den saubern Müller.

Therefe.

Er will fie ja heirathen.

Carl.

O wehe ber Frau, die diesen Schurken zum Manne bekommt! Sie wird nur Zeuge seiner Schändlichkeiten werben.

Therefe.

Hören Sie auf! Sie können ihn nicht leiden, weil er Ihr Nebenbuhler ist, oder woher wiffen Sie denn gar so viel Schlechtes von ihm?

Carl.

Woher? Von ihm selbst! ich sah sein Benehmen, ich habe das Unglück, mit ihm in einem Hause zu wohnen, und Beobachter aller seiner häuslichen Niederträchtigkeiten zu seyn. Wissen Sienen Meichthum hat? Ich will es Ihnen sagen: Witwen und Waisen hat er bestohlen! Ein Wensch, der ein schlechtes Herz besitzt, kann keine Frau glücklich machen, sühlen Sie das nicht?

Therese.

Das ift freylich wahr.

Carl.

Und Sie zaudern, ihm Käthchen zu versagen? Ihm, der so elend ift, daß die ganze Stadt von ihm mit Verachtung spricht.

### Therese.

Ach Gott, ja, es ift zu spat. Mein Gott, was hab' ich gethan?

#### Carl.

Erschrecken Sie mich nicht, was ist geschehen?

# Therefe.

Viel! schrecklich viel! Eilen Sie! retten Sie Käthchen! Müller hat sie unter einem betriegerischen Vorwand entführt — ach Gott, ich selbst ließ mich bethören.

#### Carl.

Ich fliege. Käthchen, ich muß dich retten. — (Gilt fort.)

Therese (folgt ihm nach).

Gilen Sie gegen die Franzbrücke zu, bort werden Sie bende finden; Mein armes Kind! Mein armes Kind!

# Ein und zwanzigste Scene.

Freyer Plat. Im Hintergrunde ein Theil der Leopolbstadt nächst der Franzensbrücke. (48) Die Donau. Im Borgrunde rechts das Mehlmagazin nächst den Weißgärbern, links das Kasschhaus. Staberl sieht auf dem Posten. Einige Bürger siehen im Vorgrunde und sprechen, mitunter Spaziergänger.

# Staberl (zu einem Borübergehenben).

Die Pfeife aus dem Maul! hier ist nicht erlaubt zu rauchen. Das ist ein Kreuz, alle Augenblicke geht so ein Narr mit einer Tabakspfeise vorben, als wenn man ohne diesem Zeug nicht leben könnte. (Zu einem andern.) Die Pfeisen weg! sieht der Herr die Wache nicht? Ich glaub', der Kerl thut mir's zu Fleiß. Wenn ein Feuer auskommt, hernach hat Unsereins die Schuld — ich wollte, daß alle Pfeisen in der Donau wären — wenn ich nur was davon hätt'.

# Iwen und zwanzigste Scene.

Tolopsty (als Bachtommanbant). Borige.

### Tolonsky.

Ich bitte Sie, geben Sie mir mehr auf das Tabakrauchen Acht — alle Augenblicke sehe ich brennende Pfeisen — was nützt die Schildwache, wenn dem Unfug nicht Einhalt geschieht —

#### Staberl.

Herr Bachcommandant, ich bitt' unterthänigst; die Schildswache hat so eben gered't, das kann ich als ehrlicher Mann bezeugen, aber es nutt nichts. Letzthin hat mich gar einer auf dem Posten um ein Feuer angered't — es ist g'rad so, als wenn ich statt des Teufels da stünd' —

# Toloysky.

Und was haben Sie darauf gesagt?

### Staberl.

Ich hab' gesagt, er möcht' fich selber eins schlagen —

Toloysky.

Das war gefehlt —

### Staberl.

Nein, ich bitt' um Vergebung, ich hab' gesagt, er möcht' sich ein anders Mahl eins mitnehmen —

Tologsky.

Das war wieder gefehlt.

### Staberl.

Nun, so weiß ich g'rad nicht, was ich gesagt hab' — ja richtig, ich hab' gesagt, vielleicht ben mir zu Haus auf dem Herd' brennt eins —

### Tologsky.

Das ist alles dummes Zeug. Sie haben hier keinen Discurs zu führen; Sie haben solche Leute geradezu abzuweisen. —

### Staberl.

Geradezu? Ja, er ift aber frumm gegangen?

# Tolonsky.

Das ift alles eins. Die Wache muß sich nichts vergeben; ber Posten ift heilig: merken Sie sich bas und passen Sie auf —

#### Staberl.

Ganz gut, Herr Wachcommandant. (Geht einige Schritte auf und ab, dann schaut er auf seine Uhr.) Abg'loft!

# Tologsky.

Was fällt Ihnen ein, Sie find ja erft aufgezogen. — (Dolopsky zieht fich in's Wachthaus.)

#### Staberl.

Ich bitt' um Vergebung — meine Uhr ist stehen geblieben. Ich bin halt gern pünctlich — (Seht wieder auf und ab.) Was ist denn dort für ein Auflauf? Eine Menge Menschen jagt einem Schiffe nach!

Carl (von innen).

Käthchen, du bift betrogen!

Räthchen (von innen).

Bu Hülfe! zu Hülfe!

# Dren und zwanzigste Scene.

Das Schiff eilt schnell auf die Buhne. Käthchen windet sich aus Millers Armen, und springt in die Donau. Carl stürzt athemlos herein, und springt ihr nach. Das Schiff rubert fort, ein kleines Schiffchen rubert nach. Alles schreyt durch einander.

Staberl (ruft in Angft und Erftaunen).

Gewehr 'raus! (Stellt bann bas Sewehr hin, und trommelt aus Leibesträften, wenn es bem Schauspieler blinkt, einen lärmenden Effect zu machen, kann ihm auch das Gewehr los gehen, welches jedoch nicht wahrscheinlich ist, da die Bürger in Wien nie mit geladenen Sewehren auf ihren Posten stehen. Aus dem Wachthause kommen Redlich, Tolopsky und die übrigen Bürger. Alles läuft durch einander.)

Die Cortine faut fonell.

Enbe des zwenten Aufzugs.

# Dritter Aufzug.

## Erste Scene.

## Das Innere ber Bachtftube.

Räthchen liegt auf einem Stuhle. Reblich, Toloysky stehen um fie herum. Carl hält sie ben ber Hand, Staberl steht an ber Seite. Wehrere Bürger.

#### Staberl.

Es war nur ein kaltes Bad, und weiter nichts! Sie kommt schon wieder zu sich. Zum Glück, daß sie ziemlich nahe am User hinein sprang, so konnte sie der junge Herr gleich erwischen. Aber Blit, Sie können ja schwimmen, wie ein Pudel!

#### Carl.

Sie schlägt die Augen auf! Kathchen, fürchte dich nicht mehr, du bift in Sicherheit.

## Redlich.

Wenn nur der Wagen schon da wäre, damit wir sie nach Hause bringen könnten. Armes Kind, was hast du gelitten.

## Tologsky.

Gut war' es, wenn fie bie naffen Kleiber vom Leib hatte!

#### Staberl.

Die sind so naß noch nicht; ich habe letzthin ein Frauenzimmer ohne Parapluie im Wolkenbruch begegnet, die war viel näffer — ift ihr aber recht geschehen, ich habe eine heimliche Freude gehabt — warum trägt sie kein Parapluie? Für was wären benn die Parapluiemacher?

## Rathchen.

Lieber Bater! Lieber Carl! Ich danke für diese Sorgfalt. Berzeiht mir, daß ich so leichtgläubig war, dem Bösewicht zu folgen. Berzeiht mir, daß ich so unbesonnen seyn konnte, aus dem Schiffe zu springen. Ich glaubte ein Floß erreichen zu können, und wäre beynahe ertrunken, ich dank' es bir, mein Carl, daß ich noch lebe!

## Redlich.

Sie find ber nahmliche, ben ich heute schon sprach?

#### Staberl (halb laut).

Ja, ja, bas ift ber Carl Berg, ber mir einen Berg auf mein Herz gewälzt hat!

## Redlich.

Segn Sie mir tausendmahl willtommen; nehmen Sie zum Voraus meine Freundschaft an. Sie haben sich meine Achtung erworben, ich schätze Sie hoch. (Er schüttelt ihm die Hand.)

## Staberl (fcuttelt ihm auch die Sand).

Sagen wir du zu einander! schreiben Sie sich in mein Stammbuch.

#### Carl.

Ich ware belohnt, ich ware reichlich belohnt, wenn ich etwas Außerordentliches gethan hätte! aber ich muß es offensherzig gestehen, — was ich that, geschah aus Eigennut.

## Redlich.

Drehen Sie es, wie Sie wollen, Ihre Handlungsweise bleibt immer ebel.

#### Staberl.

Ja, brehen Sie es, wie Sie wollen Sie sind aus Eigennut in's Waffer gesprungen, und das ift ebel —

#### Carl.

Räthchen, dich zu besitzen —

Redlich.

Laffen Sie uns handeln, ich bin Mensch und Bater —

Staber l.

Ja laffen Sie uns handeln, ich bin ein Mensch, und er ift ein Bater!

Räthchen.

Mir war so ängstlich, so heiß —

Staberl.

Das glaub' ich, die Donau hat weiter keine Hit -

Redlich.

Beiß niemand, ob man dem Schurken nachgesetzt hat?

Staberl.

Ja, die Schiffknechte von der Ueberfahrt sind rüftig hinter ihm d'rein; wenn sie ihn einhohlen, so arretiren sie ihn sammt dem Schinakel. (40)

Tolonsky (fieht jum Fenfter hinaus).

Aha, da bringen sie ihn schon.

## Awente Scene.

Mehrere uniformierte Burger bringen Muller herein. Borige.

#### Staberl.

Aha! da sind wir schon! Wie verdrießlich er aussieht, wenn ich nur was bavon hätte!

## Redlich.

Ueber Ihr Betragen, mein Herr, werden wir höhern Orts sprechen. Ich fordere keine Rechenschaft, aber das Gericht wird sie Ihnen schon abfordern.

#### Müller.

Was will man also mit mir?

#### Carl.

Nichts mehr und nichts weniger, als Sie ein Bischen fefthalten, bis die Polizen Sie abholt.

#### Müller.

So? Und mit welchem Rechte? Bin ich ein Verbrecher? Habe ich etwas gethan, was mir zum Vorwurf gereicht? Die Mamsell ist mir mit Einwilligung ihrer Mutter gefolgt.

#### Redlich.

Das werden wir schon hören.

#### Staberl.

Ja wohl, das wird schon kundgemacht werden.

#### Carl.

Sie haben die gute Frau betrogen, aber ich habe ihr die Augen geöffnet.

#### Müller.

O, ich weiß schon, woran ich bin, aber Sie sollen es zu bereuen haben.

#### Staberl.

Still, nicht rasonniert!

#### Müller.

Wir werden schon noch zusammen kommen.

#### Carl.

Welche Sprache! Elender Mensch, was hält mich ab, Sie zur Thüre hinauszuwerfen. (Will auf ihn zu.)

## Staberl (tritt bazwifchen).

Um alles in ber Welt nicht, das war' ihm ja juft recht!

#### Redlich.

Reine Worte! — Sie bleiben hier. Meine Freunde werden Sie bewachen; ich führe jetzt mit diesem Herrn (auf Carl zeigend) Käthchen nach Hause, der Wagen wird schon da senn, hernach eile ich, diese Geschichte ben Gericht anzuzeigen.

#### Staberl.

Der Fiaker rollt schon daher. (Ruft hinaus). Halt da, Schwager! Es ift der Knackerl! 50) —

#### Redlich.

Rommt! Rathchen, ftute bich auf meinen Arm. Bift du ftark genug, Rathchen!

## Käthchen.

Mir ift nichts mehr. — Der Schreck ift vorliber, ich bin wieder ben Ihnen, lieber Bater, wieder ben dir, lieber Carl! Mir ift nun recht wohl! (Sie gehen ab.)

## Staberl (ruft ihnen nach).

Ich wünsche wohl nach Hause zu kommen! leben Sie wohl, Sie Tuckanter!! Mir ist leid, daß ich nicht mitgehen kann, aber mich hält meine Pflicht zurück! Sobald ich kann, komm' ich nach.

## Dritte Scene.

Staberl. Tolonsty. Müller. Ginige Bürger.

#### Müller.

(Für sich.) Eine dumme Geschichte! doch, mir geschieht recht! warum wagte ich so viel für diese Gans! Was nun zu thun? Die Sache kann doch satal ausgehen, wenn ich nur entwischen könnte. Ha, da ist Staberl! vielleicht geht der mir an die Hand. (Laut). Herr Staberl, auf ein Wort!

#### Staberl.

Was fteht zu Befehl, Herr Arreftant?

#### Müller.

Rommen Sie daher, ich mochte Ihnen etwas im Bertrauen fagen.

Staberl.

Nun, was foll's fenn?

#### Müller.

Laffen Sie mich fort, ich kann das Aufsehen nicht leiden; begehrt mich die Behörde, so weiß man mich ja zu finden. Laffen Sie mich hinaus, wir trinken ein Glas Wein mit einander.

#### Staberl.

Mir ift leid, das kommt nicht auf mich an, da ift der Hachcommandant, der hat zu reden.

#### Müller.

Wir brauchen den nicht, lassen Sie mich unter einem Borwand fort, und begleiten Sie mich. Wenn ich draußen bin, können Sie sagen, ich sey Ihnen durchgewischt — was kann man Ihnen thun?

#### Staberl.

Was? Ich soll Ihnen einen Gelegenheitsmacher abgeben? Was fällt Ihnen ein? Glauben Sie, ich bin ein solcherer? Ja, wenn ich was davon hätte!

#### Müller.

Sie sollen etwas davon haben — hier sind 50 fl., noch mehr folgt nach!

Staberl.

En, benleibe!

Müller.

Bier find 100 fl., nehmen Gie!

Staberl.

Ich laß' mich nicht bestechen.

#### Müller.

Sie können sich nicht leichter 100 fl. verdienen. Nehmen Sie dieß als eine Entschädigung für die Versäumniß, die Sie auf Ihrem Wachtdienst erleiden.

## Staberl (boch etwas wankelmuthig).

Setzen Sie mir nicht so zu! ich weiß gar nicht, was Sie wollen, mir hat noch mein Leben kein Mensch was angetragen, und ich hab' auch noch nichts genommen. Hören Sie — seyn Sie nicht so zudringlich! weich von mir, Satanas!

#### Müller.

Wie viele Parapluie muffen Sie machen, um 100 fl. zu prositiren — hier haben Sie sie auf einen Griff.

#### Staberl.

Es ift wahr! 100 fl. wären freylich nicht übel!

#### Müller.

Nun also, führen Sie mich hinaus. (Laut.) Herr Untersofficier, ich gehe auf einen Augenblick mit Herrn Staberl hinaus.

#### Staberl.

Mit mir?

## Tolonsky.

Mit Ihnen? Was haben Sie hier zu befehlen? Das ift ein Arrestant, der bleibt hier! Wollen Sie die Gerechtigekeit hintergehen?

#### Staberl.

Herr Wachcommandant, diefer Mensch thut mich mißbrauchen; ich habe kein Wort gesagt.

## Tolonsky (zu Müller).

Sie bleiben hier, und werden die Sache abwarten.

#### Müller.

Meine Herren, nehmen Sie Raison an, und lassen Sie mich fort — ich verlange es nicht umsonst; hier sind 200 Gulben. Kürst. Raimunds Boradnaer.

## Toloysky.

Steden Sie Ihr Geld ein, baraus wird nichts.

#### Müller.

Sie wissen ja, wo ich wohne; ich will ja nicht bem Gerichte, sondern nur dem Aufsehen entgehen, ich bitte, meine Herren, theilen Sie diese Kleinigkeit, und retten Sie mich aus meiner fatalen Situation.

## Tolonsky.

Stecken Sie Ihr Geld augenblicklich ein. Ein Wiener Bürger verkauft seine Pflicht um keinen Preis. 52)

#### Staberl.

Ja wohl, daran hab' ich auch schon gedacht.

#### Müller.

Herr Unterofficier, die Verantwortung nehme ich auf mich!

## Tolonsty.

Reden Sie mit Kindern? Was können Sie verantworten? (Zu Staberl lachenb). Er, der Arrestant, will die Wache excusiren!

## Staberl (lacht auch).

Nein, wie die Leute oft fo bumm baber reben!

#### Müller.

Können Sie mir diese Bitte abschlagen!

## Toloysky.

Schweigen Sie, oder Sie machen mich im Ernst böse. Glauben Sie, ein Wiener Bürger mißbraucht das Vertrauen, das Staat und Menschen in ihn setzen, oder läßt sich durch eitles Geschwätz bethören? Wir sind da als Wachen, und wifsen den Werth und die Nothwendigkeit als solche. Im Nahmen der Ordnung stehen wir hier, und da gilt es kein Geld, da gilt es bloß die Ehre unseres Dienstes. Aber wer

konnte auch baran zweifeln, als ein Mensch wie Sie; nur Sie! und nur Ihnen kann man biese Frechheit verzeihen.

#### Staberl.

Ja, ber Herr Wachcommandant hat Recht, und weil sich's gerade schickt, so muß ich Ihnen auch meine Meinung sagen. Warum haben Sie gesagt, ich müßte gar viele Parapluie machen, bis ich 100 fl. prositirte? Wie können Sie das sagen? Verstehen Sie mein Metier? Sind Sie ein Parapluiemacher? Nichts verstehen Sie; nichts sind Sie; und nichts geht es Sie an, ob ich viel oder wenig bey meiner regnerischen Kunst gewinne! Schaut's, da müßte man sich noch Grobheiten sagen lassen; ja, wenn ich nur etwas davon hätte. (Sehr böse). Sie könnten mir gleich 1000 fl. und weniger schenken, wenn ich biese Grobheit noch einmahl anhören sollte — ich möchte sie nicht, ja, schau'n Sie mich nur an; ich möchte sie nicht.

## Müller (hämisch).

Nun, nun, ich bitte ja um Berzeihung.

## Tolonsky.

Wir brauchen von Ihnen weder Höflichkeiten noch Grobs beiten —

#### Staberl.

Gar nichts brauchen wir — verstanden, gar nichts; nicht das geringste, verstehen Sie mich, nicht einmahl so viel, was auf eine Nähnadelspiz' gehet. Ueberhaupt ist hier nicht der Ort, wo man sagen thut, daß das dahier gewesen wäre, weder dießmahls, noch jemahls, noch daß ein Gedanken darauf zu machen wäre. Nein, au contrair, im Gegentheil. Das nehmen Sie sich zur Richtschnur, ein sür allemahl, zu jeder Zeit, und ohne Anstand.

— Nicht wahr, Herr Wachcommandant, ein sür allemahl, zu jeder Zeit, und ohne Anstand. — Sehen Sie das in Ihren Rapport, daß ich es ihm schön gesagt habe, vielleicht sindet mein hochherziges Benehmen Nacheiferung.

#### Müller.

Sorgen Sie nicht; doch belieben Sie nur einmahl ruhig zu seyn — weil Sie denn doch so dumm sind, Ihren Vortheil nicht einzusehen.

#### Staberl (fpringt wuthenb auf).

Was haben Sie gesagt? Herr, trauen Sie mir nicht; wir sind unser Mehrere. Dumm! dumm! Ein Burgersmann und dumm, nein, jest geht mir das dumm erst im Ropf herum. Herr Wachcommandant, ich bitte, halten Sie mich!

## Tolonsky.

Ruhig, Freund! dieser Mensch ift keiner Antwort werth, wir überlaffen seine Büchtigung andern.

#### Staberl (wild).

Nein, über das dumm muß ich selbst Satisfaction haben! Bog Parapluie und Parasol, das leid' ich nicht! Satisfaction! Satisfaction!

Toloysky.

Ruhig! Ich befehle es Ihnen.

#### Staberl.

Ich bin ein kleiner Mensch, ich bin ein guter Mensch, wenn ich aber anfang', so bin ich ein Bieh! So ein Mensch, ber nicht einmahl weiß, was ein grünes Parapluie für eine Farb' hat, ber kann mich nicht beleidigen.

Tolonsky.

Der Wachcommandant befiehlt.

#### Staberl.

Und wenn die schwere Cavallerie kommt, so weich' ich nicht zurück. Dumm! dumm! Wer ist dumm? Was ist das für eine Red'? So dumm als Sie sind din ich auch, und vielleicht noch dümmer. Ich din etliche Jahre allhier Parapluies macher — ich weiß Raison dahier! ich habe selbst gesehen, was Wensch ist dahier, allein darüber schweig' ich nicht, wenn es mein Leben kosten sollte! Dumm! dumm! das können Sie hier nicht prakticieren dahier — Sie sind ein einfältiger Wensch in meinen Augen, und was Sie sind, din ich schon lang gewesen. Ich hab' Ihnen hier nichts zu besehlen; gar nichts! Einen solchen Menschen, wie Sie sind, kann ich auch

noch vorstellen, wenn ich Zeit hab' — Sie können mir nichts Reputirliches \*\*) nachsagen — und wenn Sie mir nichts Reputirliches nachsagen können, so brauchen Sie mich auch nicht vor allen Leuten dahier zu eftimiren; das haben Sie nicht nöthig, denn ich zahle meinen Zins und Holz und Licht und laß mir nichts Reputirliches nachsagen.

Tolonsky (sehr ernst und bominirend). 3ch laß' Sie arretiren, wenn Sie nicht schweigen.

#### Staber !.

Ja, wenn der Herr Wachcommandant mir so helfen wollen, dann muß ich leider! gehorchen. (Er gibt sich ganz echauffirt zur Ruhe.)

#### Vierte Scene.

Redlich. Gin Commiffar. Borige.

## Redlich.

Hier, Herr Commiffar, ift der Mensch, von dem ich Ihnen sagte.

## Commissar.

Aha, das ist ja schon ein Bekannter. Wie lange ist es, daß Sie ben mir waren?

#### Müller.

(Für sich.) Berdammt! (Laut.) Ich bitte gehorsamst, es ist ein Misverständnis —

## Reblich.

Ein Migverftandniß? Nun, das wird fich schon aufklaren.

## Commiffar.

Wie, Sie wären nicht ber, ber uns vor einigen Jahren wegen Betriegereyen in die Hände gefallen, und nach überstandener Strafe entlassen wurde? 54)

#### Müller.

(Suftet, raufpert fich, und nieft).

Staberl.

Helf' Gott, es ift mahr!

#### Commiffär.

Ober der, welcher wegen seinen schlechten Gesinnungen uns einige Mahle angezeigt wurde, und sich immer herauszuslügen bemühte?

Müller.

herr Commiffar, schonen Sie mich vor biefen Leuten.

## Commiffar.

Was? welchen Ton nehmen Sie an! Unter welchen Leuten stehen Sie? Wissen Sie, wo Sie sind? Auf diesem Chrenplatz sind Sie noch nie gestanden, mitten unter den Bürgern von Wien, das ist eine große Auszeichnung, die keinem Mann Ihrer Art zu Theile werden dars. 55) — Also marsch! fort von hier! fort!

#### Müller.

So behandelt man einen reichen Mann?

## Commissär.

Reichthum schützt nicht vor Niederträchtigkeit, wie so manche glauben. Meine Herren, escortiren Sie ihn! er hat öffentliches Scandal gemacht, er soll öffentlich gedemüthigt werden. (Ab.)

## Tolonsky.

Herr Staberl, Sie nehmen sogleich dreg Mann, und führen den Arrestanten auf's Gerichthaus, übergeben ihn, und kommen sodann wieder hierher.

#### Staberl.

Ganz recht, Herr Wachcommandant. (Zum Müller.) Die Tugend fiegt, das Laster unterliegt. Ich habe Genugthuung. Herr Wachcommandant, besehlen Sie, daß man den Arrestantenschließen soll?

## Toloysky.

Warum nicht gar? Wozu?

#### Staberl.

Auch gut. So muß ihm befohlen werden, daß er mitgeht, und es heißt, die Wachsamkeit verdoppeln. (Ruft zur Thüre hinaus.) Drey Mann von den schönsten heraus! (Drey Wann erscheinen, er zieht seinen Säbel.) Richt' euch! den Arrestanten in die Mitte. Drey Mann formiret ein vierectiges Quarrée. Ucht geben, daß der Malesicant nicht eschappirt. Der Kerl ist vielleicht so verwegen, und hängt sich auf, wenn wir ihn über die Brucken führen. Schultert! Marsch! — Halt! — Herr Wachcommandant, haben Sie noch was zu erinnern?

Tolonsky.

Mein!

Staberl.

Werd's ausrichten. (Salutirt ihn.) B'hüt' Sie Gott! (Alle ab.)

## Bünfte Scene.

Toloysky. Ginige Bürger, die zurud bleiben, gleich darauf, Hans.

Geh' einer von weiten nach, ob nicht etwas vorfällt, ber Staberl ift alles zu schußlich. 50)

Ein Bürger (geht ab).

Tolonskn.

Ha, ha, da kommt's Effen aus dem Wirthshaus.

Sans (tritt ein).

Der' Staberl ift fort, und da bring' ich sein Effen. -

Toloysky.

Nur indeß herstellen, er wird gleich wieder kommen.

## Sechste Scene.

Borige. 3men Beiber treten ein.

## Toloysty.

Servus! Servus! liebe Nachbarinnen, nur indeß her mit bem Effen, die Männer kommen gleich.

## Erfte Bürgerinn.

Wir wiffen's schon, und wollen indeß ausbecken. (Sie kramen alles beraus.)

## Hans.

Da ift ein gutes Glas Wein, den schickt der Herr Redlich für die sämmtlichen Bürger auf der Wacht. Wenn's abgelöst sind, möchten's zu ihm kommen. Hier ist derweil eine kleine Erkenntlichkeit für die Mühe, die die Herrn gehabt haben, sagt er, bey der fatalen Geschichte —

#### Die Beiber.

Bas ift benn geschehen?

## Tolonsky.

Da kommt ber Staberl wieder zurück, er soll's erzählen.

## Erfte Bürgerinn.

Wenn er nicht wieder mehr dazu lügt.

## Toloysky.

Das tann schon seyn. Er macht gern aus einer Mücke einen Elephanten.

## Siebente Scene.

Borige. Staberl (ben Rapport im Patrontaschenriem' tragend, stellt sich mit einem Dienstgesicht vor Tolopsky hin und salutirt ihn).

Toloysky (nimmt ihm ben Rapport ab, burchfliegt ihn, und sagt ernst). Schon recht!

#### Staberl.

Hab' noch gehorsamst zu melben, wasmaßen der Delinquent stücktiger Weise hat Reißaus nehmen wollen, jedoch an seiner Unternehmung durch die Unerschrockenheit der Mannschaft vershindert wurde, und wie der Blitz nun an Ort und Stelle gebracht ist. Auch hat derselbe noch mit mehreren Dalken 67) und Baumscheibeln herumgeworfen, wovon den der Theilung ein ganzer Dalk und ein halber Bäumscheibel\*) auf mich geskommen ist. —

Tolonsky (lacht).

Gehen Sie zum —

Staberl.

Uebrigens läßt sich der Delinquent gehorsamst empsehlen, und bittet seinen Handluß an die Frau Gemahlinn — (Salutirt wieder, hohlt Athem). Ach, da ist ja der Hansel, grüß' dich Gott, wie geht's dir denn — Grüß' euch Gott, Weiber! Ihr bringt das Essen stie Mannschaft? — (Sett sich.) Die Mannschaft ist schon. (Macht sich commod.) Apropos, habt's schon g'hört — (Trinkt.) Sapperment, das ist ein guter Wein für die Mannschaft. (Ist.) Habt Ihr schon g'hört — Sapperment, die Suppen ist heiß; die Mannschaft hat sich g'brennt — Also habt Ihr schon g'hört, das Unglück

Die Beiber (neugierig).

Mun?

Staherl.

Nichts habt Ihr g'hört? Das Unglück nicht gehört — En, das ift ein Unglück daß Ihr das unglückliche Unglück nicht g'hört habt. — (Trinkt.)

Erfte Bürgerinn.

So erzähl' ber Herr Staberl nur —

#### Staberl.

Was soll ich erzählen; morgen kommt alles heraus. Morgen lesen wir's schon das Unglück: Ein Kreuzer die neue

<sup>\*)</sup> Baumicabel, was Staberl bier verbeffert mit Baumicheibel geben will, bebeutet im öfterreichischen icherzhaften Schimpflegion einen bornirten Ropf, einen ungeschidten, ungelentigen Menichen.

Beschreibung von der Katherl, die in's Wasser gesprungen ist — und der Musie, der s' herausgezogen hat, alle zwey um einen Kreuzer.

hans und die Beiber zugleich.

Was? In's Waffer!

Staberl (will juft trinfen, fie ftoßen ihm ben Wein aus ber Hanb).

Freglich in's Waffer! Brüllen wie die Ochsen in's Wasser, und schütten mir den Wein daben aus —

Erfte Bürgerinn.

Nur nicht gleich wie bie Ochsen —

Staberl.

Nein, ich hab fagen wollen, wie die Rüh' -

Hans.

Parapluiemacher, jett erzähl' einmahl ausführlich, oder ich steck' dir wieder eine Faunzen, 58) daß du acht Tag nicht erzählen kannst —

Staberl.

Bebant' mich schön, das wird Er bleiben laffen.

Hans.

Ober ich trag' gleich ben ganzen Wein wieber fort. —

#### Staberl.

Das wär' noch ärger! Ich erzähl' schon — Also, daß ich sag' — ein Unglück ohne gleichen. Allein, ich muß aussführlich seyn. (Erinkt, wisch sich den Mund ab, und steht aus.) Es werden jetzt gerade neunzehn Jahre seyn, das dem Bindersmeister Joseph Redlich eine Tochter geboren worden —

## Hans.

O weh, hörst auf — der fangt gar vor neunzehn Jahren an —

Staberl.

Nur ausführlich!

Die Beiber.

Da gehen wir —

Hans.

Ich nimm den Wein —

#### Staberl.

Halfo kurz, daß diese Tochter geboren wurde, ich will kurz seyn, und nach und nach emporwuchs. Wie si so eine Weile wachst, kommt einer daher, und entfährt sie mit der Mutter Einwilligung mitten im Wachsen, in einem Schiffel auf der Donau. Ich steh' gerad' auf dem Posten, und zähl' die Minuten wegen dem Ablösen, als auf einmahl ein plözliches Geschrey sich hören läßt. Ich als honette Schildwacht spize meine Ohren so lang als möglich. Da kommt das besagte Schiff. Katherl, du bist verloren, schreyt ein junger Mensch— und kehr' eine Hand um, springt das Katherl in's Wasser, und ich schrey' Gewehr aus, statt'zu Hils'— lehn' mein Gewehr an, und weil man gewöhnlich beym Feuer trommeln thut, so trommel' ich halt beym Wasser aus Leibeskräften.

Hans.

Beiter! Beiter!

Staberl.

Der junge Mensch springt in's Waffer nach, zum Glück kann er besser schwimmen — als ich — und trägt fie heraus —

Die Weiber.

Ift das alles auch so wahr?

Staberl.

Hab' ich je mein Leben gelogen?

Hans.

Beiter!

#### Staberl.

Trägt sie heraus, nicht weiter, hätt' er sie wieder hineinswerfen sollen? Trägt sie heraus, und nun war die Katherl im Trocknen, und mein Hals auch, d'rum bin ich da, daß ich sihn] anseuchten kann —

Hans.

Beiter!

Staberl (fieht Sans an).

Ich weiß nicht, was der Tyroler alleweil mit seinem Weiter will — geh weiter, wenn du immer weiter willft —

Erfte Bürgerinn.

Wer war denn aber der junge Mensch?

#### Staberl.

Ich hör', ein Dichter, andre sagen wieder ein Schriftsteller — er muß so was seyn, weil er's Waffer nicht scheut —

Zwente Bürgerinn.

Aber, wo ift benn ber Herr Redlich jett?

## Staberl.

Zu Haus mit seiner Tochter — ben Herrn Müller, so beißt der Entführer, den hab' ich an Ort und Stelle geführt — wie ich eben im Rapport meldete. — Ich war Commandant über drey Mann und einen Arrestanten — das war ein Aufsehen. In der Kumpfgasse's) haben die Leut' ein Fenster um 25 fl. verlassen, wir sind aber nicht vorben g'kommen.

## Hans.

Was wird dem saubern Müller geschehen —

#### Staberl.

Einige fagen, er wird zeitlebens fren Quartier kriegen, andere fagen wieder (macht die Pantomime des Aufhängens) er wird g'steigert — So eine kleine Chrenfäule könnt' ihm gar nicht schaden, wenn ich nur was davon hätte!

#### Hans.

Beiter!

#### Staberl.

Fetzt laß mich aus mit dem Weiter — oder ich werde toll —

## Erfte Bürgerinn.

Wir wollen nun gleich zum Nachbarn Reblich hin. Ein solcher Schlag thut weh — der Mann braucht Troft —

#### Staberl.

Ja, geht's hin, wird ihm eine Ehre seyn, aber tröftet lieber d'Frau. Die ist an allem Schuld. Ich glaub' immer, die wird ein ganz anderer Schlag treffen.

(Man hört von außen: Abgelöft!)

#### Staberl.

Ha, bravo — jetzt heißt's fort. Die neue Mannschaft zieht auf. (Er nimmt sein Gewehr.) B'hüt euch Gott, Weiber — Hans, b'hüt dich Gott — ich zieh' hinaus in's Weite fall' ich, so heb mich auf — Adies! (Will ab.)

Die Weiber (halten ihn gurud).

Herr Staberl — Herr Staberl, noch auf ein Wort — Wo find denn unsere Männer!

#### Staberl.

Sie sind zum Arrestanten eing'sperrt worden, damit er eine Unterhaltung hat. (Alle ab.)

## Achte Scene.

(Zimmer im Hause bes Bindermeisters.) Therese tritt zu einer Thüre ein. Redlich zur andern.

Redlich.

Was macht Käthchen?

Therefe (joludgt).

Es ift ihr wohl.

Redlich.

Warum weinft du?

Therefe.

Soll ich nicht weinen? Du wendest dein Herz von mir, du siehst mich wie eine Fremde an! dein Herz ist sinster, ich erwarte Borwürfe, soll ich nicht weinen?

Redlich.

Was haft du gethan, daß du Vorwürfe erwarten kannst?

Therese.

Du weißt ohnehin schon Alles.

Redlich.

Also? kann ich freundlich segn? Bist du denn noch das Weib, das du warst? Hast du deine Pflichten erfüllt? Mit einem schlechten Kerl im Bunde, warst du die Verführerinn deiner rechtschaffenen Tochter, seinem Gelde haft du deine Ehre geopsert. Die Folgen waren schrecklich; ich darf nicht daran benken. Wo ist der Schmuck?

Therese (hohlt ihn aus einem Tische).

Hier ift er!

Redlich.

Thörinn, Verblendete, da sieh her (er eröffnet das Futteral), da betrachte, was du gethan haft, um diesen Schmuck konntest du dein Kind auf's Spiel setzen? Sieh her und staune, dieß sind böhmische Steine, die er dir für Brillanten verkaufte.

Therese.

Ift es möglich!

Redlich.

Leider! nur zu sehr. — Du mußt nun daran denken, beine unüberlegte herzlose Handlung gut zu machen; was wirst du thun?

## Therese.

Ich will meiner Tochter an die Hand gehen, einen rechtsschaffenen Mann zu wählen. Ich will ihr rathen, den jungen Dichter zu heirathen; er hat sich beg mir ausgewiesen, daß er eine Frau ernähren kann, er hat ihr die Ehre und das Leben gerettet, ich will ihr selbst den Bräutigam zuführen.

## Redlich.

Willst du das? Run so laß dir den Borfall zur Witisgung bienen, sen wieder ein braves Weib. —

## Therese.

Bift wieder gut, fo gib mir beine Sand.

Redlich.

Da haft bu fie -

Therefe (fällt ihm um ben Sals).

Ach Gott! wie war ich so verblendet, ich will alles gut machen.

## Redlich.

Nun bin ich wieder versöhnt. (Er umarmt sie heftig.) Denk nun an das Gluck beiner Kinder.

## Beunke Scene.

Borige. Staberl.

#### Staberl.

Bravo! bravo! das ift mir so lieb, als wenn ich was bavon hätte! Herr Redlich, Sie haben Ihrer Frau verziehen, das ift recht, man muß über die Schwächen seiner Nebensmenschen das Parapluie der christlichen Liebe spannen.

## Redlich.

Ja, es ift alles verziehen, es ift alles vergessen. Meine Alte wird wieder ein rechtschaffenes Weib seyn. Sie gibt die Kinder 3'samm —

#### Staberl.

Juhe! Mein Duz-Brüderl, der Dichter, wird glücklich!

## Behnte Scene.

Tologsty. Die Bürgerinnen. Mehrere Bürger. Borige.

Redlich.

Nur herein da, Nachbarn, in meinem Hause wird's luftig fenn —

Alle. Nun, wir gratuliren —

Tolonsky.

Aber wo find denn die Kinder?

Redlich.

Alles ist hier im Hause versammelt. Sie werden wohl gleich kommen. Ich werde die Ordonanz machen, und alles zusammen treiben. (Er geht ab.)

Toloysky.

Darf man fragen, was mit dem saubern Herrn Müller geschehen wird?

Redlich.

Man hat ihn an einen Ort gebracht, wo es ihm an nichts fehlt, als an der Gelegenheit Bojes zu thun.

## Gilfte Scene.

Carl. Räthchen, Borige.

## Redlich.

Hieher, meine Kinder! Lieber Herr Berg, Sie find bis zu dieser Stunde noch unbelohnt, ich hatte noch nicht Zeit, davon zu reden; ich weiß nun, daß Sie ein hinlängliches Ausstommen haben, um eine Frau zu ernähren.

#### Carl.

Ich habe vor ber Hand einen Gehalt von 2000 fl., und bin Secretär ben bem Grafen von Pfahl! 60)

## Redlich.

2000 fl. sind genug für ein Paar genügsame Menschen. Bermehrt sich Ihre Familie, so wird der Schwiegervater etwas beytragen. Lieben Sie meine Tochter recht innig?

#### Therese.

Rannst du noch fragen?

Redlich.

Still, ich will es von ihm felbft hören.

Carl.

Mehr als mich felbst, höher als mein Leben.

Redlich (gu Rathopen).

Und du —?

Räthchen.

Ich liebe ihn noch mehr, als er mich liebt.

Therese.

Bft, Kathy, das muß man ja nicht gleich so heraus sagen.

Reblich.

Nun, so habt Euch, und heirathet wacker darauf los, damit ich bald Großvater werde. (Er gibt fie zusammen.)

## Bwölfte Scene.

Staberl. (Mehrere) Bürger. Sans. Borige.

#### Staberl.

Da bring' ich den letzten Transport! Ich hab' gleich alles z'samm' g'nommen, was ich auf der Gasse gefunden hab'. Kürst. Raimunds Borgdinger. — Meister Redlich, heut könnten wir das Transparent brauchen, was da hinter dem Borhang sieht — meine Idee — zur Feyer der fröhlichen Stunden —

Redlich.

Ich überlaß' Ihnen Alles!

Staberl (geht ab und zu).

Redlich.

Alles ift heute mein Gaft, wer es gut mit den Wiener Bürgern meint. Hansel, haft du alles beforgt?

Hans.

Alles ift in Bereitschaft.

Redlich.

Da gebt nun meinem Weib' die Hand, und grüßt meine Tochter als Braut. In meiner Familie ist Eintracht und Frieden. Meine Kinder sind glücklich, ich bin ein zufriedener Hausvater. Bivat!

MIle.

Bivat! (Man hört einen Tusch mit Trompeten und Pauken.)

Redlich.

Ah, das ist der Staberl. Wo ist er denn? Her mit ihm. Er hat seine Sachen gar gut gemacht heute. Er soll leben —

## Staberl.

Da bin ich. Bedant' mich gar schön. Mich freut's, wenn Sie zufrieden sind. 61) Ja, es ist kein Spaß, was man aussteht. Der Posten ist gar kiglich. Ich war heut schon Schildwacht, Wachtcommandant und Grandprofoß, (sieht sich um.) Aber jett sollten wir halt einen Wein haben.

Redlich.

Hansel! G'schwind!

#### Hans

(bringt Wein und Glafer auf einem Tifche mit Hulfe einiger Leute aus bem Seitenzimmer.)

#### Staberl.

O Victoria! Nun geht gar nichts über den heutigen Tag. Du Dichter — nun, wir find ja Brüderln von der Donau — Du Dichter, geh', mach jest einen Bers —

#### Carl.

Darauf war ich nicht gefaßt.

#### Staberl.

Da war ich schon mehr g'faßt, ich hab' aus Zeit lang in der Wachtstube auf einem alten Rapport Verse gemacht. Ich sing's vor — Aber die andern müssen nachsingen. So einen Chor, das ist schön, und die Leut' glauben auf der Gafsen, wenn wir recht schreyen, wir sind da herin närrisch worden. Beym dritten G'setzel — du Tyroler — ziehst dort den Borshang auf — Acht gegeben. Ich sang' an!

Auf, Brüber in fröhlicher Aunbe, Singt jubelnd ein luftiges Lied, Und fehert die herrliche Stunde, Wo Aummer und Sorge entstieht. Wenn's braußen auch fithrmet und bliget, Wir zagen und fürchten uns nie; Uns schrmet und becet und schützet, Der Gönner ihr Gunftparapluie.

## Chor.

Wenn's braußen auch ftürmet und bliget, Wir zagen und fürchten uns nie, Uns schrwet und becket und schützet, Der Gönner ihr Gunstparapluie.

#### Chor.

Reicht fest euch die Hände, und schwinget Das sestliche Gläschen voll Wein, Und was euch der Staberl nun finget, Dem stimmet von Herzen mit ein — Die Gnade solch herrsicher Gönner Macht nie einen Spieser Labet; \*\*) Der Beyfall solch gütiger Kenner — D wenn ich nur stets davon hätt'!

#### Chor.

Die Snabe solch herrlicher Gönner Macht nie einen Spieler Labet; Der Behfall solch gütiger Kenner — O wenn ich nur stets bavon hätt'!

#### Staberl.

Sie wissen Berbienste zu Lohnen, Das zeiget ihr freundlicher Sinn; Ja, Gnabe und Liebe, sie wohnen Im schönen erhabenen Wien. (\*) D'rum tönne das Loblied dem Feste — Wir bringen's mit dankbarem Sinn; Es leben die gnäbigen Gäste, Es leben die Bürger von Wien!

(Man fieht rudwärts ein großes glänzenbes Transparent mit ben Schlußs worten bes Gesanges:)

#### Chor.

D'rum tone bas Loblieb bem Feste; Wir bringen's mit bankbarem Sinn; Es leben bie gnäbigen Gaste, Es leben bie Bürger von Wien!

Der Borhang fällt.

# Der verwunschene Prinz.\*)

# Locale Parodie mit Zauberen und Gefang.

In zwey Acten.

Die Mufit vom Herrn Capellmeifter 2Bengel Miller.

(Zum ersten Mahl im t. t. priv. Theater in der Leopoldstadt zum Benefiz des Capellmeisters Müller am 3. März 1818 aufgeführt und im t. t. priv. Theater an der Wien zum Benefiz des Schauspielers Neubruck am 11. November 1820 gegeben.)

<sup>&</sup>quot;) Bermunichen, im Defterreichischen fur verzaubert. [Anmertung Bauerles.]

## Fersonen.

```
Maor, ber verzauberte Bring.
San belhola, ein abgewirthschafteter Baberlmacher.1)
Zemire,
            feine Töchter.
Fanny,
Life,
Daldo, eine Ree.
Ein Wirth.
Sans, ein Rellner.
Buftchen, eine reifende Bienerinn.
Gine Bariferinn.
Gine Ruffinn.
Gine Englanderinn.
Der Abmiral ber Mabchen-Flotte.
Ein Tyroler, als Steuermann.
Ein Boftillion.
Renbor, Ceremonienmeifter bes Bringen.
Phidas, Barnulf, Perfer, aus dem Hofftaat des Prinzen.
Hanshofmeister,
Secretär,
Rellermeifter,
                 in verschiebenen Geftalten verzaubert.
Bortier,
Laufer,
Jäger,
Tänger und Tängerinnen. Der verzauberte Hofftaat des Bringen.
  Reisenbe. Jungfrauen. Bauern. Bäuerinnen. Rellner.
```

## Erster Aufzug.

## Erste Scene.

Frehe Gegend vor einem Wirthshause in dem Thale des verzauberten Prinzen. Heftiges Ungewitter. Der Wirth und einige Dienstleute; Bauern, die gerade gezecht haben, brechen auf. Der Sturm und das Wetter scheinen sie in das haus zu treiben. Der Regen fällt in Strömen herad. Die Gegend ist finster. Der Donner rollt, nur entfernte Blige durchzucken zuweilen die Wolken. Die Decoration muß sibrigens romantisch aussehen.

## Chor der Bauern und Dienftleute.

Ad, weld' ein Gewitter! Beld' plöpliche Nacht! Die Höll' lacht mit teuflischem Grinzen, Der Himmel spept Feuer, Es donnert und fracht — Das kommt vom verwunschenen Prinzen!

## Wirth.

Geht nur, Kinder, in's Haus hinein, das Ungewitter wird bald vorüber gehen. Gewiß sind wieder heirathssüchtige Weibsbilder auf dem Weg zum verwunschenen Schloß. Wenn der Prinz nur einmahl erlöst würde, daß der Teuselssput zu Ende ging'. In der schönsten Zeit hat man keine Ruhe! Am hellen Tag sieht man oft nichts, und in der sinstern Nacht brennt dafür wieder ein lichtes Feuer am schwarzen Himmel. Schöner wär's doch gewesen, wenn ich das Zauberland hätt' nie kennen g'lernt.

(Indes haben sich die Bauern und die Rellner verloren.)

## Bans (ber in bie Couliffe gefehen).

Recht hat der Herr gehabt, daß schon wieder Fremde kommen, da schaut nur hin! Da kommt ein ganzer Zug; (er lacht) und wie komisch sie aussehen! Ein alter Herr, wie ein Narr ang'legt, und drey altbachene den Töchter, wenn mich meine Augen nicht betriegen. Nu, da hat der verwunschene Prinz wieder was zum Ausklauben! 3)

## Birth.

Wird wieder nichts draus werden! Wenn s' den Prinzen sehen, wird wieder keine anbeißen! (sieht auch in die Coulisse) Die Caravane sieht auf Ehre ausgesprungenen Narren ähnlich. (Pausc.) Da sind sie schon!

## Iwente Scene.

Sandelholz. Zemire. Fanny. Life. Borige.

Sandelholz (etwas voraus, den Mantel aufgeschlagen, die Zipfel besselben über die Arme tragend, in einen gestreiften Frad gekleibet, einen großen hut von Wachsleinwand 2c. 2c. Ueber den Kopf hält er ein zerrissens Paraplute. Sein ganzer Anzug ist übrigens äußerst ärmlich).

Rommt's nur näher, Madeln, es sind wirklich Leut', wie wir! (zum Birth) Grüß' Ihnen Gott! (greift ihn an) Ja, ja, ich seh's schon, Sie sind ein Mensch! Aber Sie müssen schon verzeihen, was mir bis jeht auf der unglücklichen Reis' aufzeisten ist, war entweder ein Bieh oder eine Mißgeburt! (Nach dieser Rede treten die Mädchen ein. Alle dren so viel als möglich komisch gegen den Regen geschüht. Die eine trägt ein Capüschon, die andere ein großes Tuch oder einen umgeschlagenen Ueberrod über den Kopf. Zemire hält ein Parasol über sich, unter welches sich auch Lise brängt.)

Sandelholz.

Send's da, Madeln?

## Wirth.

Seyn Sie mir willtommen! Ja, ich bin ein Mensch, und noch dazu ein gastfreger Mensch! Ich bin ein Wirth, dehren Sie nur ben mir ein!

## Sandelholz.

Bravo! Schaut's, Madeln, jest wird's auf einmahl schön! Nun, Madeln, macht's euch komod! Tummelt's euch, daß ihr die Näffe vom Leib bringt's. — Herr Wirth, ich bitt', gehn S' uns ein wenig an die Hand.

## Wirth.

Alles ift zu Ihrer Bequemlichkeit bereit. In einem solchen Aufzug wie der Ihrige ift, kommen fast alle Gäste ben mir an. Ich din daher schon eingerichtet! — Sie müssen wissen, zuerst martert der verwunschene Prinz seine Gäste mit Sturm und Regen, sodann mit seiner vertrackten Schönheit. Doch jest sagen Sie mir, mit wem hab' ich denn die Ehre zu sprechen?

## Sandelholz.

Mit wem Sie die Ehre haben? — Ich bin ein Waderlmacher, ohne Ruhm zu melden. Nicht Wadelmacher, daß Sie mich gut verstehn — Fächer, Windmaschinen zu machen ist mein Gewerbe. Also ein Künstler steht vor Ihnen, und das sind meine drey famosen Töchter! — Madeln, macht's ein Bucker!!

## Wirth.

En, gehorsamer Diener! Dren schöne Mädeln! Freut mich, daß ich die Ehre habe. Nu, Sie werden unserm Prinzen sehr willsommen senn!

(Die Maden haben indes ihre Rleiber in Ordnung gebracht.)

## Sandelholz.

Ich hätte bald gesagt, der Teufel soll Ihren Prinzen hohlen! Was wir ausgestanden haben! Denn kaum hab' ich meinen Töchtern, die Gott sey Dank auch diesen Fasching wieder über') geblieben sind, den Antrag gemacht, ihn aufzusuchen, als ein kleines Büberl sich ben uns melden ließ, gleich zum Wegweiser sich antrug, und uns auch wirklich den weiten Weg hieher führte. Wie wir zu dem sinstern Wald hieher kommen sind, ist er verschwunden, und hat uns allein zappeln laffen!

## Hans.

Das macht er allen Leuten fo!

Sanbelholy (ber ibn fruber nicht bemertte, erfdrict).

Sapperment, ift das vielleicht der verwunschene Pring?

Hans.

Warum nicht gar! Wie so benn?

Sandelholz.

Ja, ich hör' halt, der verwunschene Prinz soll einem Affen gleich sehen!

Bans.

Bedant' mich gar schön!

Sandelholz.

Nu, nichts für ungut, ich hab' halt so gehört. Nicht wahr, Madeln? Nu, so macht's doch auch einmal 's Maul auf.

Wirth.

Sie scheinen von bem Prinzen gar wenig Nachricht zu haben.

Sandelholz.

Wir wissen eigentlich gar nichts Ausführliches von ihm und bitten um Auskunft.

Die bren Schweftern.

Ja, ja, herr Wirth, erzählen Sie uns von ihm!

Wirth.

Das ift eine curiose 3) Geschichte, hören Sie zu. (Wo ber Wirth singen kann, ist bas in ber Partitur befindliche Quintett zu appliciren, wo solches nicht ber Fall, folgende Erzählung):

Wirth.

Da droben auf dem hohen Berg wohnt seit vielen hundert Jahren ein Prinz.

#### Die Mädchen.

Warum nicht gar!

## Wirth.

In seiner Jugend war er ein sehr schöner Mensch. Ein wahrer Mädelcorsar, alle hat er betrogen, belogen, hintergangen, verhöhnt und verlacht. Zuerst hat er alle Künste aufgebothen, sie in sein Netz zu bringen, dann, wann er sie gehabt hat, hat er sie fortgesagt. Die gute Fee aber in diesem Thal, die hat sich um die armen verlassenen Mädeln angenommen, hat den Prinzen bestraft und verzaubert, und dis auf den heutigen Tag geht er noch immer als wildes Vieh herum.

## Sandelholz.

Meine ganze Geschichte! 9)

#### Wirth.

Nur dann wird er erlöft, wenn sich ein schönes Mädchen sindet, die ihn trotz seiner abscheulichen Gestalt liebt und heirathen will, die sich über sein Aussehen nicht entsetz und frezwillig erklärt, daß sie ihn gern zum Mann nimmt.

## Sandelholz.

Madeln, jett zeigt's, daß ihr Erziehung habt.

## Wirth.

Wie eine folche ihn auserwählt, bekommt er seine vorige Gestalt wieder, und Glück und Freuden, Geld, Güter, Reichsthümer und Pracht wird der Geliebten zu Theil.

## Sandelholz.

Auch Güter? Madeln, jetzt nehmt euch ein'n Rand, 10) jetzt könnt's ein Paar Herrschaften 11) g'winnen, ohne daß ein Loos nehmt's um 20 fl.

## Wirth.

Ja, bas ift aber so leicht nicht, noch ift eine jebe bey seinem Anblick in Ohnmacht gefallen, und mußte beynahe tobt aus seinem Schloß gebracht werden.

## Sandelholz.

Meine Töchter find mit Gifen beschlagen, die wirft nichts in d'Ohnmacht.

Wirth.

Ich gratulir', aber es kann ihn nur eine besitzen, die wählt er, und die muß Proben bestehen!

## Sandelholz.

Gut, so wird ihn eine von meinen Töchtern fesseln, die eine wird die Proben bestehen, und für die andern wird sich wohl in einem verwunschenen Winkel im Schloß auch noch was sinden! Ich höre, alles ist darin verzaubert? Gut, die über bleiben, müssen gerade keinen Prinzen haben, ein Portier oder Heyduck thut's auch. Weine Madeln heirathen alles, wenn's nur ein Mannsbild ist.

Wirth.

Ich wünsch' es.

Hans.

Und ich wett', daß alle drey Madeln wie ein Stück Holz umfallen, wenn sie den Prinzen erblicken. Ich hab' ihn nur ein einziges Mahl zum Fenster heraus schauen sehen, ich din doch ein Mannsbild, also kein Frauenzimmer, und stellen Sie sich vor, ich din fünf Wochen in der Frais 12) gelegen.

## Zemire.

O, ich bitte Ihnen, expliciren Sie uns nur ein wenig beutlicher, wie er aussieht!

Die andern benden (bittenb).

Ja, wie sieht er benn aus?

Sandelhola

(in Angst, fle möchten über bie Beschreibung andern Sinnes werben).

Das braucht ihr jett nicht zu wissen, das werbet ihr schon sehen.

Alle bren.

Nein, nein — das möchten wir gleich wiffen!

#### Wirth.

Ich sag' im voraus, daß er unfinnig reich ift, sonst laufen Sie schon ben der Beschreibung davon!

Hans.

Ja, reich ift er, wie kein Mensch in der Welt. Er hat zwar Füße wie ein Kamehl, allein er hat ganze Kiften voll Gold.

Bemire.

Füße wie ein Kamehl?

Sandelholz (fällt ein).

Ganze Riften mit Gold! Er muß fo übel nicht fegn.

Hans.

Er hat lange Gfelsohren, aber er hat auch große alas bafterne Sale!

Fanny.

Efelsohren?

Sanbelholz.

Alabasterne Sale, das muß gut laffen! Eselsohren sieht man auch auf ganz ordinären Salen. Das thut nichts — weiter!

Hans.

Er hat feuerfarbe Augen, aber auch Brillanten und Rubinen.

Life.

Feuerfarbe Augen! O pfuy!

Sandelholz.

Brillanten und Gelberuben! Der Mensch muß ein Abonis senn.

Hans.

Am ganzen Körper ist er so rauch 18) wie ein Eber. Er hat Stacheln an der Brust! Wer ihn umarmt, den verwundet er, aber auf einen Wink von ihm verwandelt er auch die ganze Gegend in ein Paradies, und kostbare Palläste entstehen auf seichen.

## Alle dren Mädchen.

## Stacheln in ber Bruft! D weh!

## Sandelholz.

Roftbare Palläste auf einen Wint! Der Prinz muß bem Apoll sein Bruder segn! Es bleibt daben, er ist eine Schönheit und wird mein Schwiegersohn.

## Bemire (trübfinnig).

Wen er umarmt, verwundet er. Nein, Schwestern, wir wollen fliehen, darauf find wir nicht gefaßt!

## Sandelholz.

Jest werd' ich gleich wild werben, wenn die dummen Reden nicht aufhören; was wollt ihr denn? Stacheln in der Bruft! Wen er umarmt, den verwundet er? Was ist da denn Seltenes daran? Ich bitt' euch gar schön, macht's keine solche Sachen. Wie viele junge Gerren verwunden heut zu Tag die Bruft und das Herz der Madeln, manchmahl, daß sie nicht zu heilen sind, und haben oft keinen Huld aus dem Ofen zu locken! — Da ist der Prinz mit seinen Pallästen doch gescheider!

## Bemire.

Nach diefer Beschreibung, Vater, nehm' ich ihn nicht!

Fanny.

Ich auch nicht!

. Life.

Ich auch nicht!

## Sandelholz.

Und du mußt ihn nehmen, ihr müßt ihn nehmen, sonst durft ihr euch nicht mehr vor mir sehen lassen, sonst durft ihr nicht sagen, daß ihr meine Töchter seyd. Wie, oder wollt ihr noch länger ledig bleiben, soll ich euch noch länger im Futter behalten? Um Gottes willen! Soll ich noch länger in meine Ohren hören, daß ich der Vater vom verrosten 14)' Jungsernsteeblatt sen? Ich geb' euch meinen Fluch, wenn ihr einen

Augenblick anfteht, ich verwünsch' die Minute, wo ich euch geboren habe! 16)

## Bemire.

Aber, lieber Bater, wenn der verwunschene Prinz einem Affen gleich sieht!

## Sandelholz.

Das ift alles eins, ob ihr nun diesen Affen heirathet oder einen andern. Gin g'scheider nimmt euch so nicht! — Heut zu Tag kann man sich keinen Shemann drechseln. Ich bitt', sagen S', habe ich Recht oder nicht?

#### Wirth.

Sie segn ja Bater.

#### Sandelholz.

Noch einmahl, eine von euch muß ihn nehmen, habt ihr gehört, muß ihn nehmen. Das leidet keinen Widerspruch; ich verwandle euch sonst selbst in Ungeheuer. — Die Fee dieser Gegend wird mich hören, und wird mir helsen, meine ungerathenen Töchter zu bestrafen. (Ein dumpfer Donner rollt. Die Mädchen schaubern.) Habt ihr's gehört? Ihr hartherzigen Madeln, die Fee hat schon drein g'redt. — Also besinnt euch nicht länger, fort, fort von hier! — Gleich geht mit mir auf's Schloß!

## Wirth.

Um alles in der Welt nicht! Erft müßt Ihr Eure Töchter melben. Ihr müßt voraus allein.

## Sandelholz.

Bo fteht benn bas geschrieben?

## Wirth.

Hier! (auf bem Hintergrunde zeigt sich eine Flammenschrift: "Der Fremdling wird ohne seine Töchter in's Schloß eingelaben!")

## Sanbelholz (lieft bieß laut).

Sapperment, jetzt glaub' ich's! Ift zwar nicht schwarz auf weiß, doch gold auf roth — gut, gut. Ich hoffe, ihr werdet

keine Spergamenten 16) mehr machen, ihr kennt meinen Grimm; ihr wißt, die Fee ist mit mir Allianz. — Geht, laßt euch inzwischen was zu effen und zu trinken geben, ich geh' mit nüchternem Magen hin; um dren Töchtern Männer zu schaffen, kann ein Bater heut zu Tage nicht genug fasten! (will fort.)

## Bemire.

Gut, Bater, wir wollen ruhig seyn. Nur bringt uns was mit! Der Prinz soll so schöne Blumen haben; bringt mir eine Rose. 17)

Fanny.

Mir ein Bergismeinnicht!

Lise.

Mir ein Beigerl! 18)

## Sandelholz.

Halt's mich nicht auf! (zu Lise) dir bring' ich die Grettl in der Stauden — dir (zu Fanny) das Tausendguldenkraut — und dir (zu Zemire) je länger, je lieber! Jetzt laßt mich los. (Er will fort, kehrt aber wieder um) Apropos, wie heißt er denn, der Prinz? Ich weiß ja nicht einmahl, nach wem ich fragen soll?

Wirth.

Wie er heißt? Uzor.

## Sandelholz.

Azor? Aha! Azor!! Weiß schon, das kann ich mir schon merken. Hab' einmahl einen Pudel g'habt, der so geheißen hat. Hören Sie, das war ein sonderbarer Hund, der hat eine Gemüthskrankheit g'habt, er hat sich immer einbild't, er wär' ein Windspiel und ist deßhalb im Gesicht immer blaß gewesen vor Gram! Vielleicht geht's dem Prinzen auch so (läuft ab).

Wirth.

Der Himmel mag euch schützen!

Die Mädeln.

Glud auf ben Weg!

#### Hans.

Seyd vorsichtig und nehmt's euch g'samm.

## Dritte Scene.

Vorige ohne Sandelholz.

### Bemire.

Wenn dem armen Vater nur nichts geschieht. Er hat uns halt doch recht gern. Jetzt ftürzt er sich freywillig in Gefahr, nur um unser Glück zu machen.

#### Wirth.

Aber wo Tausend, wo kommen Sie denn her? Sie sind ja alle drey recht hübsche Mädeln, aus welchem Land sind Sie denn, wo sind denn die tyrannischen Männer, die solche Schönsheiten auswandern lassen, und sie zwingen, ein Ungeheuer aufzusuchen, damit sonur unter die Hauben kommen.

#### Bemire.

O fragen S' nicht! Wir trauen uns den Ort gar nicht zu nennen. Leider, daß unsere heutigen jungen Leute den Ehestand ganz aus der Mod' bringen wollen. Wir sind nicht die einzigen, denen es so hart geht. Schon im fünfundzwanzigsten Fasching keinen Mann! Sie, das thut weh!

## Fanny.

Ich hab' doch eigens Excusés=Tanzen 19) g'lernt.

Life.

Und ich kann sogar ein Paar Wort' französisch.

Wirth.

Und hat alles nichts genütt?

## Zemire.

Alles war vergebens! Gut ist's nur, daß unsere Unglücks-Schwestern von dem Prinzen noch nichts gehört haben, wird. Fürst, Raimunds Borgänger. die Geschichte einmahl recht bekannt, so wird's hier in dieser öben Gegend so leutselig werden, wie in Wien auf dem Graben. 20)

## Wirth (halb für fic).

Jetzt weiß ich schon, wo's her segn. — Geh, Hans, bect berweil d'rin auf, wir wollen heut recht lustig segn, bis ber alte Herr zurück kommt (Hans ab).

## Bemire.

Mir wird völlig nicht gut in der Gegend. Wären wir lieber fort.

#### Wirth.

Es geschieht Ihnen nichts. Wer zu schwach ift, den Verzauberten zu erlösen, kommt nur mit einem kleinen Schrecken davon. Mir geschieht gar nichts. Ich din auch nicht ohne Ursach' hieher gereist, das werd' ich Ihnen schon noch erzählen; hab' aber die Courage verloren; da hab' ich gebethen, mich hier ansiedeln zu dürsen, die Reisenden zu bewirthen und vom Zauberschloß zu unterrichten. Seit der Zeit din ich hier recht glücklich. So oft der Wein in meinem Keller leer wird, stüllen sich die Fässer von selbst, und wenn ich morgens ausstehe, und in meine Ruchel komm', sind die Bratenwender voll Fasanen, Repphühner und Schnepsen, die Kalter voll Forellen und Karpsen, die Schüfseln voll Torten und Confect, und voll Ananas und kostdaren Melonen. Ich habe gar nichts auszustehen, höchstens meine Kellner; wenn einer ein'n Gastschnellt, 21) kriegt er unsichtbare Schopsbeutler. In diesem Zauberland ist das zwar nur selten anwendbar, aber ich wüßt'schon ein'n Ort, wo das eingesührt werden sollt'. Da würd' manchem Kellner<sup>22</sup>) der ganze Kops abgerissen (ab).

## Vierte Scene.

Die dren Schwestern allein.

## Fanny.

Mir lauft's völlig eiskalt über den Rucken, wann ich an unser bevorstehendes Schicksal denk!!

#### Life.

Ach, mir ist grad, als wenn ich ausg'sest wär'!

#### Bemire.

Jett heißt's, Mäbeln, nehmt euch zusammen. Courag'! Was thut man nicht alles, um einen Mann zu kriegen.

#### Terzett.

#### Bemire.

Was thut man nicht alles, verheirath't zu sehn! Sicher, unser ganzes Leben, Unser Sinnen, unser Streben, Unser Dichten, unser Erachten, Unser Seufzen, unser Schmachten, In balt ein Mannsbild, ein Mannsbild allein!

Fanny und Life.

Ift halt ein Mannsbild, ein Mannsbild allein!

## Bemire.

Ach, und der Ch'stand ist herrlich und suß; Sich um nichts mehr zu bewerben, Richt als alte Jungser sterben, Keinen Bunsch versagt zu wissen, Keine neue Mod' zu missen, Das ist auf Erben ein wahres Paradies!

Fanny und Life.

Das ift auf Erben ein wahres Parabies!

## Bemire.

Und ift der Mann auch recht häßlich und wild; hat er nur recht viel Ducaten, Kann man schon die Schönheit g'rathen. hat er Perlen und Corallen, Lah, da muß er wohlgefallen, Ist er Phöbus Ebenbild.

Fanny und Life. Ift er Phobus Gbenbilb.

(Rach diesem Terzett alle bren ab.)

## Künfte Scene. Saal.

Sanbelhola (tritt mit gagenben Schritten ein).

Da war' ich! Bis jett ist mir noch nichts gescheh'n. Alle Thuren haben sich vor mir geöffnet, selbst die Bugbrucken hat mir ein Compliment gemacht und hat fich vor Ehrfurcht vor mir niederlaffen. Wirklich prachtige Sachen hab' ich gefeben! (sieht sich um) Ah sappermeut, da ift's schon! Ja, ja, da bleiben wir schon; der verwunsch'ne Pring ift doch fehr zu bedauern, folche Schönheiten von Sachen, und — ich trau' mir's gar nicht zu fagen — ein Bieh! Aber eigentlich g'schieht ihm recht, warum war er so eitel und hat die Madeln so g'foppt, das wird noch mehr Mannern fo gehen, wenn das nit auf= bort. Das schickt fich ja nicht, die armen Geschöpfe zu foppen, das muß man nicht thun. Wenn das in Wien fo Mode war', daß die Manner alle verwunschen wurden, die fo eitel find und die Madeln fo foppen, da konnt' man gar nicht geben vor lauter Bermunschenen. Da murd' faft alles vermunschen, bis auf mich. Ich bin zwar auch eitel, aber mir konnt' es boch nicht gescheh'n, daß ich in ein Bieh verwandelt würde,28) denn was der Mensch schon ift, das kann er nicht mehr werden. (Er öffnet eine Thure.) Ah, da d'rin ift's gar schön. Da ift der alabafterne Saal! Was feh' ich! Mit harten Thalern g'flaftert! C'est bon! Da werd' ich logiren, da werd' ich meine Schatulle gleich auf der Erd' haben, und da werd' ich eine prächtige Erfindung machen. Da laß' ich mir nähmlich die Sohlen mit Bech beschmieren, so hab' ich immer ein Heines Geld ben mir, wann ich spazieren geh'. Herr Schwiegersohn, Sie follen leben! Ach, wenn ich nur gleich ein' Wein ba hatte, ich wurde feine Gesundheit trinken. (Aus der Erde steigt ein schöner Schenktisch mit einem ungeheuren golbenen Becher.) Sat mich ichon g'hört! Bein! (riecht.) Ha, wenigstens Rheinwein ober ein Unreinwein, ober Ausbruch, vielleicht gar ein Durchbruch! (er schnuppert und toftet.) Wer weiß, was da für ein Bieh daraus getrunten hat. Nein, dem kann ich's nicht schenken! Sapperment der thut's, (kostet) herrlich! unvergleichlich! (Gine foone Musit von blasenben Instrumenten läßt fich hören.) Auch Mufit! Jest fürcht' ich mich schon gar nicht mehr. Wo Wein und Musik so frengebig ausgespendet

wird, müssen gute Menschen logiren!!! — Der eine spielt gar schön, der die Guitarr' blast! <sup>24</sup>) — Was riecht denn so gut, da sind ja Blumen; da werd ich meinen Töchtern gleich was mitnehmen. (Donnerschlag.)

## Sechste Scene.

Azor (erscheint aus ber Erbe mit einer ungeheuren Reule, welche er furchtbar schwingt).

Warum nimmst du mir meine Schmalzblumeln, Bösewicht?

## Sandelholz

(fährt noch weit heftiger gusammen, wie vom Schlag zerqueticht).

#### Azor.

Was haben dir meine Katzenkräutel gethan, die du hier zerknicktest, und meine Rittersporn' und mein Löwenmaul?

## Sandelholz (in Angst).

Ich bitte um Vergebung, Ew. viehischen Gnaben; Ihren Rittersporn und Ihr Löwenmaul hab ich nicht angerührt.

## Azor.

Lüge nicht, Berwegener, die hier grausam abgeriffenen Blumen heißen so. Glender, womit habe ich dich beleidigt? Belohnst du meine Gastfreundschaft so? Ist das der Dank für den Wein, den du getrunken?

## Sandelholz.

O ich bitt' Ihnen, werfen Sie mir das Maul voll nicht vor! Er steht noch aller dort!

## Azor.

Ich bin der Prinz des Schloffes, armseliger Wurm! ich könnte dich jetzt vernichten mit einem Schlag dieser Keule.

## Sanbelholz.

Das ift ein curioses Waberl!

#### Azor.

Doch ich will gnädig seyn! du willst mir deine Töchter melden? Ich habe sie durch meinen Zauberspiegel schon gesehen. Nur Eine gefällt mir. Es ist Zemire — diese bringst du hieher — wo nicht, bift du des Todes.

## Sandelholz.

Bie Em. viehischen Gnaben schaffen, alles foll geschehen.

## Azor.

Eh' du gehft, noch ein Wort: wie kommft du auf die Joee, dieses Land und mein Schloß zu betreten?

## Sanbelholz.

Rauchdieselben werden es ohnehin schon wissen: meinen Töchtern, die gerne einen Mann, und ich 26), der ich gerne ein Geld haben möchte, war der Gedanke beygefallen. Wir hatten von Ihnen weitschichtig reden gehört. Ein Harpsenist 26) in der Rossau hatte Ihre Leidensgeschichte in rührenden Versen heruntergesungen, meine Töchter gelobten, zu Ihnen zu Fuß zu wandern und Hand und Herz Ihnen anzubiethen. Wir machten uns sogleich auf — zusammenpacken haben wir nicht viel dürsen — Gott sey Dank! wenn einer wie ich, siedzehn Mahl zu Grund gangen 27) ist, so hat man außer Schulden nichts von Werth; wir sind also fort, haben dem Hausherrn den schuldigen Zins von sieden Jahren nachgelassen, und sind beym Theater an der Wien, das wird Ihnen gut bekannt seyn, wo's g'rad' Ihre Geschicht' aufgesührt haben, über's Thurysbrückel, Kaltenleibgeben, Klein Umerika, Rothneusiedel und Weidling am Bach 28) gläcklich hier angelangt.

Azor (zieht ein weißes Schnupftuch heraus).

Deine Erzählung rührt mich bis zu Thränen. (Weint)-Ja, ich glaube du bift ein guter Mensch; ein Waderlmacher, hör' ich, bift du?

## Sanbelholz.

Ja, Ew. Rauchheit! Aber wie gesagt, ganz abgewirthsschaft'. Seitdem die Leute von allen Ständen gegenwärtig so viel Wind machen, braucht man unser Metier nicht mehr.

#### Azor.

Hier follst du gute Tage haben. Ich hab' auch indeß beine Töchter schon bedacht und ihnen kostbare Aleider gesendet. Schicke nun deine Zemire; um eine Rose hat sie dich gebethen, diese bring ihr, und sie wird den Weg zu mir ohne dich sinden.

## Sandelholz.

Ich kuß' die Hand, Ew. Gnaden. (Für sich.) Ah das ist ein scharmanter Mann, in Schönbrunn 20) hab' ich noch keinen schönern gesehen. Wenn mein Zemirl den sieht, kommt's aus der Ohnmacht gar nicht mehr heraus. (Laut.) Ew. viehische Gnaden werden doch meiner Tochter nichts anthun?

#### Azor.

Nein, aber fie muß mich lieben und die meinige werden.

## Sandelholz.

Das wird ihr gar keine Ueberwindung koften, wenn f' vorher blind wird. (Für fic.) Aufrichtig g'sagt, wenn das ein armer Teufel war', das war ein auschiecher 20) Mensch!

## Azor.

Jetzt geh, wir sehen uns bald wieder. Und damit du nicht so weit zu gehen haft, laß' ich dich in meinem Phaëton sahren. Abien! (Ein Wolken-Wagen erscheint auf ein Zeichen des Prinzen. Ein kleiner Genius mit einem Fächer sieht an der Spige desselben. Der ganze Wagen ist voll zierlicher Waderln, welche gemahlte Genien in den handen halten.)

## Sandelholz.

Ah das ist prächtig! Lauter Waderl? Die müffen mir meine Werkstatt ausgeraubt haben! da fahr' ich schon mit. (Racht eine Berbeugung). Ich hab' die Ehr' mich zu empfehlen.

## Azor.

Leb' wohl, Waderlmacher! Komm gut nach Haus.

#### Dueff.

(Das Ritornell beginnt fehr ernsthaft und geht plöglich über in nachfolgende Melobie: "Drep Reiter".)

#### Azor.

Leb' wohl, mein kinftiger Schwiegerpapa! Leb' wohl! Geh fahr' jest per Posio, sey bald wieder da, Leb' wohl mein künftiger Schwiegerpapa! Leb' wohl!

#### Sandelholz.

Abieu, mein künstiger lieber Herr Sohn, Abieu! Ich hohl' die Zemirl und was wird ihr Lohn? Ein Schüsserl und ein Reinerl von lauter Golbpapier, Das wird halt jest ihr Brautgeschent, o wär' sie nur schon bier!

#### Azor.

Ja, ja bu haft's errathen, Hier speift ste fette Braten, Und bu — und du wirst Ruchelmeister seyn.

#### Sandelholz.

Mir leuchtet bie Hoffnung, fie tauschet mich nicht! Ich weiß nicht vor Freuden jest, wie mir geschicht!

## Azor.

Reich' mir die Hand mein Leben! 11) Bring' ihr die Rose hier.

## Sandelholz.

(Melobie: Diernbl, fteh auf zc. 2c.)

Da hilft tein Biberftreben, Sie tommt noch heut zu bir.

Sie kommt noch heut im schönften Glanz, Sie ist die Braut Das ist's ein G'stanz! Das ist's ein G'stanz! Hall sie den Schwur — D bas gute Rabl Mit die diden Wabl. 33) Die wird Freuden haben, Wann s' ihn sieht.

Wann i' ihn sieht. Die wird scherzen, lachen Und auch Sprünge machen, Denn so reiche Affen

haßt sie nicht! (Tanz; Ritornell.)

Azor.

Ich werb' einen Hausball geben Und ein Feuerwerf daneben, Luftballon und Schattenspiel. Ja ihr follt viel schöne Gaben, Schmaus und Ball und Freude haben, Erdöl,32) kann ich, was ich will!

Sandelholz.

Also jest reif' ich fort, Halten S' nur g'wiß ihr Wort!

Azor.

Also reift bu jest fort, Ich halt' jest g'wiß mein Wort! —

(Sandelholz steigt ein, während bem er einsteigt, fängt bas Ritornell an und spielt: "Welche Luft gewährt bas Reisen" aus Johann von Paris." geht aber nach bem ersten Eingang in den Deutschen von Hieronhmus Payer") über).

## Benbe.

O welch ein Bergnügen, sagt, ist es auch wahr, Zemirl und Azor sind heute ein Baar. Leb' wohl, du mein Theurer, die Leiden sind gar, 36) Wir sehen uns wieder, nun à revoir!

(Sanbelholz, ber ben ber letten Strophe ben Wagen bestiegen hat, sliegt ab.)

(Agor tangt in fein Cabinett.)

## Siebente Scene.

Rette Birthsftube. Richt gemein. Ländlich gemahlt, aber nicht grell. Die bren Löchter treten fehr schön gefleibet ein. Jebe hat einen toftbaren Shawl,21) Febern auf ben huten und äußerst moderne schöne Rleiber.

## Bemire.

Aber seht nur, Schwestern, wie wir ausschauen. Das ist ja eine helle Bracht!

Fanny.

Wir sehen jetzt grad' aus wie drey Grazerinnen. 88)

Life.

Ja ber Prinz weiß halt unsern Vorzug zu schätzen, bloß beswegen hat er uns diese Kleider geschickt.

Fanny.

D ber schöne, allerliebfte Pring!

Bemire.

Ah ben muß man gern haben. Das Kleid bitt' völlig für ihn. Jett möcht' ich ihn schon kennen lernen.

Life.

Ich auch.

Fanny.

Nein, ich werb' nicht neugierig seyn!

Alle bren.

Still, ber Bater kommt.

Bemire.

Er ift luftig.

Fanny.

Er hat gewiß gute Nachrichten.

Life.

Vielleicht hat ihm der Prinz was g'schenkt!

## Achte Scene.

Sandelholz (tehrt aus dem Shlosse zurud). Zemire, Fanny. Life.

Sandelholz (athemlos).

Da bin ich endlich. (Paufe, hohlt tief Athem). Genb's da? ich bin auch da.

Die Mäbel (fpringen auf).

Bater, lieber Bater, Ihr seyd unbeschädigt wieder hier?

Bemire.

Und bringt mir eine Rose.

Sandelhola (producirt fie).

Und was für eine! Zemirl, umarme mich. Nein, nicht Zemirl, nicht bu, nicht mehr mein Kind! (tritt ehrerbietig zuruch.) Prinzessinn, Ihr wollt mir vergeben, daß ein schwacher Sterbelicher sich Euch naht.

Alle Töchter.

Was heißt das?

Sandelholz.

Fragt's nicht! Ich erkenn' mich nicht vor Freuden!

Alle bren.

Ihr habt also ben Prinzen gesehen?

Sandelholz.

Gesehen, mit ihm gesprochen, mit ihm gesungen, o Gott g'sungen, insam! seine Hand geschüttelt und seine Thranen bemerkt. Kinder, bedenkt, er als ein reicher<sup>89</sup>) Mensch kann weich werden, das ist ben unserer harten Zeit ein Wunderwerk!

Fanny.

Wie fieht er benn aus?

Sandelholz.

Aufrichtig gefagt, gar nicht übel. Ich hätte mir ihn wilder vorgestellt; auch schaut er start in unsere Familie hinein.

Life.

Ift er klein?

Sandelholz.

Nein, er ist ein Zwerg'l; schwarzbraunett ist seine Farbe. Er tragt kein Hemb, aber eine Wildschur auf dem ganzen Leib, und seine Haut ist so eingericht', als wenn s' einmahl ein Kirschner ben der Auslag gehabt hätte.

#### Fanny.

Mir wird übel!

## Sandelholz.

Halt's Maul, unbesonnenes Ding! Du weißt nicht, was schön ist. Es ist halt einmahl sein Humor so zottig, sonst ist er ein herzensguter Mensch. Schön ist er, sag' ich, aber geswöhnen muß man ihn, — b'rum schimpft's nicht.

Bemire.

Also ift er doch schwarz?

Sandelholz.

Ja, aber das thut nichts, du kannft dir ihn ja weißigen laffen.

Bemire.

Wie spricht er benn?

Sandelholz.

Wie ein Hahn, der frähen lernt, aber g'rad' das laßt gut. Und ein'n Gang hat er, einen Gang und ein'n Auftritt, man glaubt, er will Löcher in den Boden treten.

Alle bren. -

O weh!

## Sandelholz.

O weh sagt ihr? O ihr werd's gleich nicht mehr o weh sagen. Seine Zimmer sind o Juheh! Echte Shawl sind seine Teppiche, und goldene Stoffe seine Tapeten! Sein Hof ist mit lauter Ananas bepflanzt, auf silbernen Staffeln geht man in sein Schlöß, die Thüren sind von Perlmutter und die Schlösser daran von Perlvater; 40) die Wände von rosensarbem Marmor, und im Garten ist ein Echo, wenn man das fragt: wie geht's, wie besinden Sie sich? so antwort's ihm, ich dant' Ihnen, es muß gleich gut sen! Die Oesen sind von Agat und Porphyr, und ich hab' wie ein Narr g'schaut, mit unsers gleichen, mit lauter Sandelholz, wird bey ihm eing'heizt.

## Alle dren.

Das muß eine Pracht fegn!

## Sandelholz.

In feinem Garten war ich; da fliegen die eingemachten Tanben herum und Sof regnet es, da schaut's her, es ift noch ber Mermel voller Fetten, ich schau' aus wie ein bachenes Bendl. Raum bin ich ein Baar Schritt g'gangen, tommt ein 'bratener Saf' daher, 1) und bitt' mich um Gottes willen und mit aufgereckten Banden, ich foll ihn effen. Meinetwegen fag ich, wenn ich nur einen Sallat hatt' - wachft auf der Stell ein Happelfallat 12) und gleich bazu kommt ein Benbel und Tuck! Tuck! legt mir zwen weiche Eper brauf. Ich bitt' auch um einen füßen Sallat, fallen mir fechs Bomerangen auf die Rafen. Drauf geh' ich über eine Brucken, die war von lauter Mandelbogen g'baut, ich hab' in ber G'schwindigkeit nicht alles seben können. Aber Spiegeln hat er, höher als ber Stephansthurm, und alles zum Feriren, man möchte fich grad tobt lachen. 3ch hab' mich in einen hineingeschaut, hat mich ein Esel ang'lacht, ein Paperl hat mir zugerufen, bift da, du Talk! 48) Und wo ich mich auf einen Geffel hab' nieberlaffen, ift er aus einander g'gangen und ich bin nach allerlängst da gelegen; o das ist ein Hauptspaß gewesen! Und in seine Ruchel hab' ich hinein geschaut; nein die Speisen, die Auswahl, der Geruch! Champion 44) wie ein Parapluie auf zwen Person so groß; Krebsen, wo viere einen Wagen ziehen, und Spargel, ich hab' mir ihn gar nicht in die Hand zu nehmen getraut, so dick war er; und ein Schneckenhaus hab ich gesehen, so groß, wenn das in Wien fteht, fo koft's 30,000 fl. Gilbergeld.

## Zemire.

Was hat er benn von uns gesagt?

## Sandelholz.

Nur von dir hat er gered't, Zemirl, in feinem Zauberspiegel hat er dich gesehen, du bist seine Braut. Ja, ja, Zemirl, fall' nicht in Ohnmacht, dich hat er zu seiner Gattinn gewählt.

#### Bemire.

Ich fall' in Ohnmacht.

Die Schweftern.

Der dumme Pring!

## Sanbelholz.

Und warum willft in Ohnmacht fallen? Da schau beine Schwestern an! die empfinden schon das große Glück, was dir bevor steht, der Neid zeigt sich schon auf ihren zarten Wangen. Bravo, Madeln! das gefällt mir, doch für euch wird auch gesorgt werden. Ich hab schon für euch was entdeckt. Zwey sehr schöne Menschen, der eine sieht einem Lampel 46) gleich und der andere einem Widder.

#### Bemire.

Ich gib mich ja gerne in mein Schickfal. Wer durch einen solchen Sprachmeister red't (sie zeigt auf ihre Geschenke), wird übersall verstanden werden, ja ich nehm' den Prinzen, wenn sich gleich mein Herz dagegen sträubt.

## Sanbelholz.

Was Herz, wer hat ein Herz? Laß mich das Wort nicht mehr hören. Ich hab' kein Herz und ich leid' dieses unruhige Ding ben dir auch nicht. Herz! ein Waderlmacherstochter und ein Herz, schau' daß dir's der Wind vertragt. Und du brauchst kein Herz, so wenig als deine Schwestern, und du unterstehst dich nicht, daß d' eins hast. Wenn ich eins ben dir sind', ich werd' schon noch eine Hausuntersuchung machen, hers nach schau nur zu, was dir geschieht.

## Lise.

Wann fie sich länger sträubt, ich gib bem Prinzen meine Hand auf ber Stell'.

## Fanny.

Daß er mich nicht nimmt, ift so ber Bater Schuld. Run, die wird weiter nicht gelobt worden seyn. Man kauft keine Kat,' im Sack.

#### Life.

Berfteht sich, fie war ja immer ber Herzbunkel!

Sandelholz (wilb).

Ein Buntel ist's, aber kein Herzbunkel,46) über diesen Punct hab ich mich schon erklärt. Basta, aus ist's, also fort, Zemirl, du mußt jest allein auf's Schloß; er wart' schon auf dich.

#### Buartelf.

Bemire.

Mir pocht das Herz, O welch ein Schmerz, Ich soll zu ihm, Dem Ungethüm, Im schnellen Lauf, Muß ich hinauf, Auf's Zauberschloß, O hartes Loos!

Fanny und Life.

O welch ein Leib, Der Prinz verleiht Ihr Herz und Hand, Hat uns berkannt, Sie wird beglüdt, Sie wird entzückt, Und Schmach und Hohn Ift unser Lohn!

Sandelholz.

Jest ftill sogleich, Gebt's euch jur Ruh, Sonst halt' ich euch Die Mäuler zu; Zemirl, fort, Jhr schweiget still, Es gilt mein Wort Und was ich will!

(Er treibt fie in bie Rammer. Zemirl geleitet er gur Thure, wirft ihr Ruffe nach und geht bann zu feinen Sochern in bie Settenthure.)

#### **Beunte Scene.**

#### Brachtiges Spiegelzimmer.

Agor (tritt ein. hinter ihm zwen verwunschene Bediente, jeder mit einem ungeheuren Ropf).

#### Azor.

Rommt nur herein, ihr Schlingel, nicht einmahl in der Feenwelt kann man euch brauchen. Wenn heut' meine Erlösung herannaht, so ditt' ich die Fee um alles in der Welt, daß ihr in eurer alten Gestalt bleibt. Nichts als Verdruß mit den verwunschenen Leuten; 600 Jahre seyd's jetzt ben mir, und wißt's noch den Hausdrauch nicht. 47) Ich will alle Nacht mein Nachtlicht haben, mein Wasser benm Vett und meine Tabackdosen. Die ganze Nacht hab' ich wieder müssen in der Finster schlafen, da weiß ich nie, wie ich mich ausnimm, hab' müssen Durft leiden und hab' doch gestern Abend verwunschene Häring g'gessen. Daß mir das nicht mehr geschieht, sonst jag' ich euch aus meinen Diensten! Tausend sas! Wo ist mein Haushofmeister?

(haushofmeifter als Suchs verwunschen tritt ein.)

## Azor.

Das ist mein Liebster, der ist als Fuchs verwunschen, das zeigt schon, daß er klüger war als ich, d'rum ist er auch beynahe reicher als ich, und hätte mich ganz zu Grund gericht', hätte nicht die Fee ihre milde Hand aufgethan! Haushofmeister, ist alles in Ordnung?

## haushofmeifter.

Ja, mein Prinz, auch schöne Tänzer und Tänzerinnen hab' ich verschrieben. Sie sind so eben aus Paris angekommen.

## Azor.

Bravo, lieber Fuchs, das war wieder schlau! Wo ist mein Kellnermeister? 48)

(Rellnermeister als Faß verwunschen, der Kopf voll Weinlaub, die Nase roth und statt der Kappe eine Bippe auf dem Kopf, tritt ein.)

#### Agor (fieht ihn mit Bohlgefallen an).

Auch der darf sich vor meiner Braut zeigen. Er ist als Fünfsemer ') verwunschen! Das ist keine Schande! Der Mensch hat so viel getrunken, daß er auf die Letzt selbst zu einem Weinfaß worden ist. Es geht mehr Leuten so! Apropos sind die kostbaren Weine alle abgegangen? Champagner und Burgunder, Tokayer und Muskat-Linell, ist alles in Ordnung?

#### Rellnermeifter.

Alles, mein Pring!

Azor.

Bon, jett laßt mir die übrigen Bieber herein geben. (Ein Laufer als Binbipiel; ein Bortier als Ochs; ein Jager als Hirfch u. f. w. treten ein.) — Aufgepaßt, die Braut wird gleich hier fenn. Jager, ihm lag ich die Obsicht über meine Bukunftige. Er ift verheirathet, das fieht man gleich an seinem Schmuck; er wird auf alle ihre Bunsche lauschen. Portier, er ift als Ochs grob genug, laß' er, bis ich den Befehl widerrufe, feinen Fremden mehr in's Schloß, ftoß' er alles zuruck, was nicht hereingehört; ich hab' ihn schon ben der Hetz'so) gesehen, er wird sich als Flegel gut ausnehmen. Und er, Laufer, als Windspiel gibt Acht, wenn fie fich meinem Schlosse nähert. Dann eilt er im raschen Laufe in mein Cabinett, meldet es mir, und wird auch alle übrigen nothwendigen Gange g'schwind verrichten. verbeugt sich und geht ab.) Ihr übrigen wißt eure Instruction! Gebt's ein Zeichen, daß die Musik anfangt; voraus Paar und Baar, der Marich beginnt. (Bum Orchefter.) Babn S' die Gute, blasen S' auf Ihren verwunschenen Instrumenten. 51) Der Bring geht jett ab!

(Marich fällt ein. Alles geht Paar- und Paarweise ab; während bem man noch die letzten Bone bon einem rauschenden Mariche vernimmt, tritt)

## Behnte Scene.

Bemire ein. (Bor ihr ber Laufer, ber fogleich wieber abgeht, ihre Ankunft zu melben.)

## Bemire (allein).

Was sind das für G'sichter, die ich da seh'? O arme Zemirl, du bist in eine völlige Menagerie gerathen. Der Fürst, Raimunds Borgänger. Gärtner geht als Regenwurm herum und gießt die Blumen; zwey Ruchelmädeln sind als Anten<sup>52</sup>) hinter mir herg'wackelt, und der Schloßwachter ift als Hahn auf der Brucken g'ftanden und hat zum Krähen ang'fangt, wie er mich g'sehen hat. Wann mein Bräutigam auch so aussieht, so verzweisle ich! (Sie sieht sich um.) Ist denn gar kein menschliches Wesen in diesem Haus? Ich hab' doch von französischen Tänzern was wispeln g'hört. Lieber Azorl, wenn ich gar keine Menschen sieh, so nimm ich dich nicht.

## Eilste Scene.

Ein großes Balletchor von zwölf Personen. Sechs in rothe Collete gefleibete Pagen und sechs weiß gefleibete Mabden treten ein. Gin Blumenthron erscheint.

#### Fee.

Dein Bunsch sey Spiel und Tanz. Liebe den Prinzen, er liebt dich, und wird gleich hier seyn. Setze dich hier auf diesen Blumenthron! (Sie winkt. Zemire traut ihren Bliden kaum, läßt sich jedoch zum Sigen nöthigen. Die Fee winkt ihr schweichelnd zur Seite. Ein großer französischer Tanz beginnt. Gegen das Ende desselben treten zwölf kleine Mädchen mit Blumenkörben vor. Die großen halten rosenfarbene Guirlanden. Sie bekränzen Zemire. Der Genius setzt ihr eine purpurrothe Blumenkrone auf das Haupt. Imposante Gruppe. Zemire freudig überrascht. In diesem Nomente tritt der Prinz ein. Zemire sieht ihn, und fällt in Ohnmacht. Er winkt; die Uedrigen verschwinden)

Bwölfte 58) Scene. Bring und Zemire.

## Azor.

Was Riecheds! <sup>54</sup>) (eine große magere Flasche wie die zum Köllnerwasser erscheint auf einem Tische. Azor nimmt sie und sprizt die Prinzessinn damit an.) Stärke dich und komm zu dir. Es soll dir kein Haarl gekrümmt werden!

Zemire (erwacht).

Segn Sie der Prinz?

#### Azor.

Ich bin's.

#### Bemire.

Run fo gehen S' nur gleich wieder, fonft wird mir übel.

#### Azor.

Mein Herz mußt du betrachten, nicht meine Wilbschur. Ich bin nicht wie die heutigen jungen Herrn, auswändig Hui und inwändig Pfui, ben mir ist das Gegentheil; wenn du mich näher kennen lernst, wirst du anders benken.

## Bemire (richtet fich mehr auf).

Noch näher? Das halt ich nicht aus; ich bitt Ihnen, gehen S', o ich fall' um wie ein Stückel Holz.

#### Azor (fanft).

Bemire, willst bu mich unglücklich machen?

### Bemire.

Unglücklich? Hören S' auf und papierln 55) S' mich nicht! Sie und unglücklich! bey ihrem Reichthum brauchen S' ja justament keine Frau, und am allerwenigsten mich!

Azor (geht etwas näher), Zemire (entslicht vom Blumenthron und flüchtet fich kindisch hinter einen Tisch).

Zemirl, thu mir das nicht und fürcht' mich nicht wie den Wauwau. Greif mich an: ich beiß' nicht, ich ftich nicht, ich krall' nicht; ich weiß, die Leute schregen mich als ein Ungeheuer aus, aber es ist alles nicht wahr; denk, ich bin nur eine Maske — wenn der Fee ihre Redoute aus ist, hast den schönsten Menschen an deiner Seite.

## Zemire.

Schön können f' reden die Mannsbilder, das ist wahr, sogar als Krampus soll man ihnen glauben — aber nein, nein, ich mag nicht; ich krieg' eine Ganshaut, wenn ich Ihnen nur anschau'.

#### Azor.

Von beiner Liebe hangt mein Leben ab; an beiner Seite werb' ich glücklich sein. Bring mich nicht zu Unkösten und in's Unglück.

Bemire.

Bu Untöften? Bas benn für ein Untöften?

#### Azor.

Ich hab' dir für den künftigen Sommer schon ein Quartier in Baden g'nommen; ich hab schon für den Winter zwölf Zimmer auf dem Rohlmarkt b'standen Zwanzig echte Shawl sind im Haus. Sechs prächtige Pelz' von Groß de Napel und blauem Fuchs und Hermelin; um zehn tausend Gulden hab' ich dir allein Federn kauft, und deine eigene Equipage wirst du haben, vier englische Braun mit weißen Blassen, die Leut' werden vor Erstaunen nicht zu sich kommen, wenn du in Prater sahrst. 56)

Bemire (mit fichtbarem Antheil).

Eine Equipage?

Azor.

Mit zwey Vorreitern in englischen Jankerl und drey Patschen, 67) die hintendrein sprengen.

Bemire.

Sigen Sie ben mir im Bagen?

Azor.

Du wirst unumschränkte Frau, kannst allein fahren ober mit mir.

Zemire (hastig und naiv).

Da fahr' ich schon lieber allein. Weiter, was trieg' ich benn noch?

Azor.

Ich halte dir einen eigenen Hofftaat. Du haft beine vollkommene Dienerschaft. Dieses Schloß verlaffen wir, und ich baue dir einen Witwensitz von Marmorsteinen. Da wohnst du nach meinem Tode, und erhälft alle meine Schätze.

Bemire (wie oben).

Sie muffen schon noch eine Frag' verzeihn. Sterben Sie balb?

Azor.

Das hängt von beiner Liebe ab. Ich hab' schön gelebt, wenn bu mich nur eine Stunde liebst.

Bemire.

En das ift artig! (halb laut) Er ift ein guter Lapp. 58) Ich wir's 59) mit ihm probiren.

Azor.

Zaudre nicht, gib mir beine Hand, bein Bater grämt sich zu Tode, wenn bu mich nicht nimmft.

Bemire.

Wie wiffen Sie benn bas?

Azor.

Ich seh' ihn in meinem Zauberspiegel, er weint und klagt an der Seite beiner Schwestern.

Bemire.

3ch möcht' ihn auch feben.

Azor.

Es sey — boch sprich nicht auf ihn, sonst verschwindet er wieder. (Er macht ein Zeichen. Man sieht Sanbelholz mit Fanny und Lise im Schlafrod sigen. Die eine gibt ihm eine lange Pfeise, die andere einen brennenden Fibibus. Lise reicht ihm zuleht eine Tasse Kaffeb.)

## Terzeff.

Sandelholz.

O geht's, vor Weinen frieg' ich bie Strauchen;60) Bemirl, Zemirl, geh, fag' nur nicht nein!

Life.

Geht, Bater, und thut's eure Grillen verrauchen;

Fanny.

3ch schenk' berweil ein'n Schwarzen euch ein!

Sanbelholz.

Ich mag teinen Knafter, Mein Schmerz will ein Bflafter, Zemirl, Zemirl, geh, fag' nur nicht nein!

Lise und Fanny.

Bater, gebet euch zufrieben, Sind ja wir noch bepbe ba; Wird bann uns ber Brinz beschieben, Gerne sagt ein' jebe ja!

Alle dren.

Sandelholz.

Bemirl, Zemirl, geh, fag' nur nicht nein! Life und Fanny.

Bemirl, Bemirl, fag' immerbin nein.

Sandelholz.

Der Bring und fein Reichthum find bein!

Life und Fanny.

Der Pring und sein Reichthum find mein!

Bemire (als bas Terzett zu Enbe ift).

Justament nicht; wart's, ös 61) neidischen Schwestern. (Sie will auf ben Spiegel hin, er verschwindet.) Prinz, meinen Schwestern mach' ich einen Strich durch d' Rechnung — wir werden ein Baar. (Sie will ihm die Hand reichen, bebt jedoch wieder zuruck.)

Azor.

Zemire, benk an beine Schweftern! An beinen bekummerten Bater!

#### Bemire.

Courage! Ich bin die Ihrige, aber thun muffen S' mir nix, das fag' ich Ihnen. Die Equipage und der Witwensitz haben mich überwunden.

Agor (umarmt fie. Donnerschlag).

Du bift mein.

#### Bemire.

Ich bin dein? Ich geh' jett nur geschwind zu meinem Batern und meinen Schwestern und werd' ihnen alles haarskein erzählen. Die sollen sich zürnen, die neidischen Dinger!

#### Azor.

Geh, meine Zemire, ich vertraue dir, und schenke dir hier einen kostbaren Ring. Er hebt alle Gewalt über mich auf; wenn du nicht mehr zurücklehren willst, kann weder ich noch die Fee dir etwas zu Leide thun, aber ich muß sogleich sterben und mein Schloß zerfällt in der Minute deiner Abzreise. Du siehst, daß ich dir vertraue. Mein Glück liegt nun ganz in deiner Hand!

## Bemire.

Ah, ich komm' schon wieder! Leben Sie wohl!

Azor.

Bekomm' ich keinen Ruß?

Zemire (naiv).

Nu hernach! (Sie geht.)

## Azor.

Ich laß' dich im schönen Tanze begleiten. Bandle auf Rosen und Bergigmeinnicht!

## Zemire (eilt ab).

Uzor (wirft ihr noch einen Ruß nach und geht in sein Cabinett).

## Dreizehnte Scene.

Frene felfige Gegend mit einem Wasserfall. Balb barauf Zemire. Das Balletcorps mit vielen Guirlanden tanzt ihr voraus. Kinder streuen Blumen. Bey jedem Schritte, den Zemire dorwärts macht, wachsen Blumen aus der Erde. Sie geht immer weiter, bestelgt den Felsenweg. Ueberall Blumen und Blumen. Sie kommt an einen Abhang, eine Blumen-brüce bildet sich über die Klust. Sie geht weiter, noch eine Blumen-brüce. Der hintergrund verwandelt sich in einen weiten Blumengarten.

Unfichtbarer Chor.

Wanble auf Rosen, schöne Zemire, Wandle auf Blumen, Bergismeinnicht! 68) Daß bich die Liebe zum Ziele führe, Wandle auf Rosen, Vergismeinnicht!

Ende bes erften Acts.

# Zwepter Aufzug.

## Erfte Scene.

Freye Gegend. Hintergrund ein spiegelhelles Wasser, in das der Mond scheint. Ein schönes Schiff mit Guirlanden umwunden ist angedommen. Auf dem Berdecke sieht statt des Steuermanns ein kräftiges gesundes Mädchen mit einem großen Hute und Tyrolerseber darauf. Sie ist überhaupt ganz als Tyroler gekleidet und hält ein kleines Pseischen im Munde. Hinten auf dem Berdeck sieht ein Mädchen mit einem Posthorn im rothen Postillion-Leibchen. In der Mitte hält eine in einer blauen Unisorn mit Achselschnitzen eine Fahne. Sie stellt den Admiral der Liebessschottes vor. Alle andern Wädchen sind zierlich gekleibet, nur der Admiral, der Steuermann und der Postillion tragen Beinkeiter, die übrigen alle Köde. Als die Cortine ausselse, großes Tableau. Ein Chor von Kännerstimmen inwendig bearüft sie.

## Chor von Innen.

Sen uns willtommen, Mabden-Transport, Kommt nur, um hochzeit zu halten, Ohne ein Liebchen kommt keine mehr fort, Frent nur die wilden Gestalten. Besser ist's, hier vor der Tranung im Schmerz, Und dann im Eh'stand ein fröhliches herz

(Nach biesem Chor bewegt sich bas Tableau. Die Mäbchen steigen aus dem Schisse. Mäbchen und Männer zugleich, die Männer immer unsicht bar singen den folgenden Chor).

## Stiller, fanfter Chor.

Willsommen hier im schönen Land ber Ehen, hier werden wir detreue Männer finden; hier werdet ihr getreue Männer finden; Benn sie auch hählich hier wie Drachen gehen, Das herz ist gut, der Liebe Gluth zu zünden.

#### Mäbchen.

So nehmt uns auf und wählt uns Beibchen balb, Wir lieben euch in jeglicher Geftalt!

#### Männer.

Wir rufen euch willtommen jung und alt Und freyen euch in jeglicher Geftalt!

## Awente Scene.

Wirth. Vorige.

#### Wirth.

Hengsa luftig! Heut ift Kirchtag im Zauberland; endlich eine ganze Flotte voll verliebter Mädchen. Run, nun, seyd uns willkommen! Also alle wollt ihr hier heirathen? Alle den verwunschenen Prinzen etwa? Kinder, bedenkt, er ist kein Türke, er darf nur Eine nehmen.

#### Der Abmiral (tritt vor).

Das wissen wir recht gut, und find deßhalb so zahlreich angekommen. Gine aus uns wird er sicher wählen, und die soll dann für alle glücklich seyn.

## Wirth.

Eine aus uns fagst du? Um Bergebung, seyd ihr auch ein Mädchen?

#### Abmiral.

Zu dienen! Und der Admiral der Flotte, Hundert verwunschene Mannspersonen wohnen hier, gut, wir werden alle hundert erlösen.

Wirth (fieht fie neugierig an).

Lauter Madchen! Und etwa alle aus einem Orte?

#### Admiral.

Gott bewahre! da fieht ber Herr eine Musterkarten von allen alten und jungen Jungfern aus ganz Europa.

#### Wirth.

Die jungen Jungfern laß ich mir gefallen. Wer ift benn bie um Berzeihung?

Erftes Madden (mit einem Rnig).

Ich bin eine Pariserinn.

#### Wirth.

Was der Tausend! In Paris will man also auch nicht mehr heirathen? Doch hätte mir's gleich denken können, daß auch diese Mod' von dorther kommt. Wer ist denn Sie?

Eine zwente.

Aus Rußland.

Wirth.

Da ist's kalt. Da muß ber Cupido erfroren segn. Und Sie mein schönes Kind, wo sind Sie her?

Gine britte.

Aus England.

Wirth.

Versteh'! Erschießen 64) können sich die Engländer wegen einem Mäbel, aber heirathen mögen s' nicht. Endlich, daß ich nicht alle frage, wer sind denn Sie?

## Guftchen.

Ich, ich bin aus Wien, wo die Männer am allerschlimmsten sind.

## Wirth.

Eine Wienerinn? Ja, ja, das sieht man schon aus den spizbübischen Augen. Jeht geht's schon gut! Warum sind denn Sie ausgewandert?

## Guftchen.

Bloß wegen meiner Frau Mutter; ich hatte einen Mann g'triegt, aber taum hat mir einer die Hand gebruckt, so ift

meine Frau Mutter schon kommen und hat g'sagt: Gustel nimm dich in Acht, er konnt' dich beißen.

#### Wirth.

Es hat Ihnen aber keiner biffen?

#### Guftchen.

Gott sen Dank! nein, aber geschnappt haben ein Paar nach mir.

#### Wirth.

Armes Kind! Doch bavon ftirbt man nicht. Die graufame Frau Mutter war Ihnen also im Weg? Die wird wohl recht schlimm seyn?

## Guftchen.

O sehr schlimm, aber g'scheid! die Männer vergleicht sie einer seindlichen Armee, die gegen uns in ewigem Krieg sind. Man mag noch so klug sein, so manövriren sie uns in ihr Net, dann ziehen sie unter Lachen wieder weiter!

## Wirth (halb für sich).

Ist alles wahr! (Laut) das ist wirklich eine gescheide Frau Mutter.

## Guftchen.

D sie geht noch weiter!

## Wirth.

Hab' schon mit der Lection genug. Wer sind denn diese Herren?

## Guftchen.

Auch Frauenzimmer. Den Herrn Abmiral kennen Sie schon, die ist die pfifsigste aus uns, drum ist sie unser Führer. Das hier ist der Postillion; ein Frauenzimmer, wegen dem sich schon vier Männer das Lebenslicht ausgeblasen haben, jetzt blast sie selbst um einen Mann. Diese ist eine Tyrolezinn, 65) unser Steuermann, eine kräftige, handseste Dirne. Die sürchtet sich vor drey verwunschenen Prinzen nicht, und versteht's den Klippen des Ehestandes auszuweichen.

#### Wirth.

Das Mädel red't wie ein Buch. Aber wer find denn Sie?

#### Gustchen.

Ich bin ein armes Mädchen, das einmahl reich war. Das aber in der frühern Jugend der Frau Mutter nicht gefolgt hat. Leider hab ich alles meinen Anbethern verehrt, dis ich nichts mehr g'habt hab, hernach seyn s' ausblieben. Zum Unglück gibt's halt solche Männer, die sich nicht schamen von Weibern was zu nehmen.

#### Wirth.

Rann sich mancher was d'raus nehmen!

#### Guftchen.

Ich hab' jetzt nichts mehr als meinen guten Humor, aber wegen bem allein will mich keiner heirathen. Da hab' ich denn von meiner Mutter Abschied genommen und din hieher gekommen. Schaun S', einem so reichen Prinzen muß ich g'fallen, weil ich lustig din. Ah, ich werd' ihm schon die Zeit vertreiben, ich und er werden harmoniren wie die Engeln. Meine Schwestern selbst wollen, daß ich ihn krieg'. Ist er dann der Meinige, so leg' ich ich ein eigenes Reich an, laß' alle betrogenen und verlassenen Mädeln zu mir herkommen, und laß' mich zur Königinn der alten Jungsern ausrufen.

## Wirth.

Das wird eine schöne Regierung werden, und Untersthanen werden Sie friegen wie Sand am Meer.

## Buftchen.

Seyd's nur getroft' Schwestern. Ich bent' an euch und bekomm' den Prinzen. Ich bin ja jung und sauber, damit hat schon manche ihr Glück gemacht. Berstand ist nicht immer nothwendig und auch nicht Reichthum. Ein guter Humor, ein schönes Gesichtel und ein nachgiebiges Herz, das sind drey Ding', die kein Mannsbild verachtet. (Ab.)

### Wirth.

Gehen Sie da hinab in mein Gasthaus, da wart' schon ein prächtiges Frühstück. Ich komm' bald nach. (Die Kellner gehen voraus, die Mädchen hinten drein.)

#### Abmiral (jum Birth).

Hier, Herr Wirth, empfangen Sie das Regifter aller Madschen, die hier angekommen find, damit Sie wiffen, wen Sie beherbergen; und ihr, Schweftern, (sie schwingt die Fahne) auf! auf! Liebe und Eheftand sen unser Losungswort. (Der Abmiral ab; alle Mädchen folgen bis auf ein Paar hähliche alte Beiber, die am besten durch Männer mit Reifröden dargestellt werden können.)

Wirth (will fort und stößt auf die Caricaturen). Zum Teufel! Was find das für Rammeln? 66)

#### Gine Alte.

Unterthänige Dienerinn! Nichts passirt, Sie sind ein Mannsbild, Sie muffen heirathen!

#### Wirth.

Hohl' dich der Teufel, du altes Cartanel. 67) (Er will aus= reißen, auf ber andern Seite fiellt sich immer eine andere entgegen.)

## Die andere Alte.

Stock an! Ich bin auch ba, wir laffen niemand paffiren!

Birth (wirft ihnen unwillig seine haube nach).

Geht's doch zum Guckguck! Ihr schiechen Afteln! 68) (will ab.)

## Driffe Scene.

Sandelholz. Wirth.

## Sandelholz.

Halt' der Herr ein wenig! Was hab' ich hören mussen, ein so schönes junges Mädel ist ankommen und will da Königinn seyn? Warum nicht gar! Meine Zemirl wird's, und
justament meine Zemirl! Ich warte alle Augenblick auf ihre

Burudtunft, und werd' bann ihre Hochzeit sogleich austrummeln laffen, bamit bas Herreisen von den Mädeln einmahl ein End' nimmt.

#### Wirth.

Mein lieber Freund, mir ift leid, aber plötzlich bekommt die Geschichte eine ganz andere Physiognomie. Das luftige Mädel, was da just mit mir geredt hat, angelt den Prinzen g'wiß — mein lieber Herr von Mariandelholz.

## Sandelholz.

Sandelholz heiß' ich.

#### Wirth.

Sandelholz will ich sagen. Ja, die kriegt den Prinzen auf jeden Fall, die ist so gewiß naiv, wie man's jetzt gern hat; lieber Freund, die fischt ihn gewiß!

## Sandelholz.

Jett wollt' ich schon der Herr würde in einen Kienstock verwunschen, daß er nicht so dumm daher reden könnt'. Das geht nicht an, sag' ich, das kann nicht seyn. Wer eh' kommt, der mahlt eh', und wann's gut geht, wird meine Tochter jetzt schon gemahlen haben.

## Wirth.

Der Prinz ift halt die Hauptsache, und wie ich weiß, hat er gerad' auf die spaßigen Mädeln die größte Passion.

## Sandelholz.

Meine Zemirl wird auch g'spaßig seyn, wenn s' nur einsmahl mehr zu effen hat. (Denkt nach.) Auf jeden Fall eine dumme Geschichte! Und was wollen denn die andern?

## Wirth.

Alle wollen heirathen! Lauter über gebliebene Jungfern vom letzten Fasching. Schaun S', da hab ich ein ganzes Register voll Frauenzimmer, die gern heirathen möchten, Ihre Mamsell Schwester, da lesen Sie, steht auch darin. Ursula Sandelholz.

## Sandelholz (nimmt das Regifter).

En das ist ja eine Million Frauenzimmer! Sechshundert Nannerln, vierhundert Reseln, tausend Urscheln, neunzig Lenerl, achzig Salerl, eine Emilie, zwey Louisen und sechs Carolinen, nu, die Lezten können sich wechseln lassen, eine Carolin ist ja zwei Ducaten. Was seh' ich, da stehen die Wienerinnen alle! Drey vom Kazensteig, eine Friseurstochter vom Haarmarkt, eine Blinde vom Lichtensteg; eine Millionärinn von der Bettlerstiegen, eine Hangassechter von der Leimgruben, eine Krumpe aus der Kenngasse, eine Glazkopsige vom Mehlmarkt und eine mit einer langen Nasen aus dem schmeckenden Wurmhof. Uchzig von der Wieden, sechs und vierzig von den Weissgärbern, sieben vom Hundsthurm und tausend aus der Jägerzeile!\*\*) — Nu ich wünsch' Glück, die brauchen eine Armee Männer; wann die alle heirathen, so gibt's in einem Jahr mehr kleine Kinder auf dieser Insel, als Gelsen\*\*) im Prater!

#### Wirth.

Alle werden sie Manner kriegen. Auf uns zwey kommt's auch noch. Auf den Herrn wartet schon eine feurige Schönheit aus dem Ofenloch.

## Sandelholz.

Da mach' ich mir nichts draus. Ich denk' nur an meine Zemirl. Die Luftige, die Luftige, die da angekommen ist, scheint mir bedenklich! Nein, die soll meinem Kind nicht im Weg seyn, laß' mich der Herr nur ein wenig nachdenken.

## Wirth.

Ja, bent' ber Herr nach, ich will auch nachbenken.

## Sanbelholz.

Ja, Ihm wird was einfallen.

## Wirth.

Warum foll mir nig einfallen, wenn Ihm was einfallt?

#### Sandelholz.

Nur Lift kann helfen! Gut, der schwarze Käfer, der da erst angekommen ist, der soll überlistet werden; weiß der Herr was, hilf mir der Herr und ich schenk' ihm 100 Ducaten.

#### Wirth.

Das laßt fich hören! Wo find fie benn?

## Sandelholz.

Wo sie sind? Nu ben mir hab' ich sie nicht. Das versteht sich von selbst. Das Gold tragt man nicht so ben sich herum, wie Brotbröseln! Aber das Gold ist da, es ist in der Nähe. Der Prinz hebt's derweil auf, dis er meine Tochter heirathet.

#### Wirth.

Ah, ich verfteh's schon! weiter —

## Sandelholz.

Also merk' sich der Herr die Ducaten derweil im Kopf. Ich bin Mann dafür.

## Wirth.

Meinetwegen! Was thut man nicht aus Menschenliebe. Worin besteht nun die List?

## Sandelholy (wichtig und geheimnisvoll).

Ich selbst werbe den verwunschenen Prinzen vorstellen. Ich zieh' mich als Ungeheuer an, der Herr leiht mir nur seine Rleider, so werd ich schon einem rechten Rhinozeros gleich sehen; das Mädel wird zu mir, in Herrn seinen abgelegenen Garten geführt, ich werde mit ihr curios discuriren, ich werde mich anßerst furchtbar und schreckbar ausnehmen, und ich bin überzeugt, sie gibt den Gedanken zum Hochzeitmachen auf.

## Wirth.

Der G'spaß g'fallt mir; gut, ich bin daben. Wird dem Herrn seine Tochter hernach Prinzessinn, ein schlechter Mann, der mich vergißt.

Fürft, Raimunds Borganger,

## Sandelholz.

Gut, der Herr ift ein schlechter Mann, wenn ich vergiß! Ich will noch einmahl, das heißt zum achtzehnten Mahl, zu Grunde gehen, wenn ich undankbar bin.

#### Wirth.

Vielleicht wird aus dem Spaß gar noch ein Ernst, und Sie heirathen selbst das freundliche Mädel. Mir g'fallt sie wenigstens außerordentlich. Nu, ich geh', Anstalt zu machen. Ich werde ein kleines Donnerwetter herrichten, damit wir sie recht erschrecken können. Auf Wiedersehen. (Ab.)

## Vierte Scene.

## Sandelholz (allein).

Ich heirathen? ah, ich möcht' ja nicht. Heirathen, das könnt' ich alle Tage; ich hab' weiter keine Revolutionen unter den Madeln ang'fangt — auf mich haben s' weiter keine niedersträchtigen Absüchten g'habt; aber ich war auch eine Schönheit, ui! das war ein Spectakel, wie schön ich war! — Wenn ich auf der Gassen g'gangen bin, sind mir die Buben nachg'lausen, so schön war ich. Wegen meiner! wenn ich lieber meine Madeln andrächte; es will halt keiner andeißen — aber ich weiß schon warum? Sie fangen halt schon an zum Alteln. Wann ein Frauenzimmer einmahl über zwanzig geht, fallt schon der Cours Pfundweiß, über die drensig verlieren sie schon sünszig Procent und kommt's auf die vierzig — o je, da wird die Börs' gar zug'spert! (Ab.)

## Künfte Scene.

(Berwandlung. Gin schöner Garten.) Fanny und Life treten ein.

## Life (fcaut in bie Allee).

Endlich kommt sie, wie wir vermutheten, hier in den Wirthsgarten. Nun heißt's, die Ohren aufgemacht. Ich bin neugierig, was sie bringt —

#### Fanny.

Sie glüht vor Freuden! Wie sie daherschwebt. O könnten wir doch deine Luftbarkeiten vertreiben. Ich bin doch sonst so pfifsig, fallt mir denn gar nichts ein, daß ich ihr den Prinzen abwendig machen kann!

# Sechste Scene.

Bemire mit der Rose und dem Ring am Finger, kommt athemlos herein.

Zemire.

Wo ift der Vater?

Benbe.

Bift einmahl da?

Bemire.

Das seht's. Geschwind, wo ist der Bater, ich hab' nicht lange Zeit, ruft's mir'n. Er soll sich nicht länger um mich sorgen; mit euern Planen ist's nichts, weiß schon alles — hab' euch durch einen Zauberspiegel zugehört! Ich nimm den Prinzen; ja fahrt's nur zusamm wie die Schaf' beym Donnerwetter — daß ihr's wist, ich nimm den Prinzen.

Bende (gang verblüfft).

Wir gratuliren.

# Zemire.

Foppt's mich nicht. Ich kenn' eure Gesinnungen. Doch alle Aussichten will ich euch vernichten. Pfuy Teufel, schamt's euch, ihr neidischen Dinger! Ihr wollt mir meinen kaffeh-braunen Bräutigam absischen? Später! Ich bin schon die Seinige; hier sind schon seine ersten Geschenke. Die Rose betracht's! mit der kann ich sliegen wie der Degen! 71) Und hier den Ring, den Ring schaut's an, das ist ein Unterpsand auf Leben und Tod.

Fanny (fieht ben Ring an).

Das ift ein Brillant von drey Pfund wenigstens.

#### Bemire.

Das wär's g'ringste! Aber was der Ring kann, wann ich z. B. jetzt nimmer zuruckkommen will, ift der Prinz versloren; der Ring in meiner Hand hat alle Macht gegen ihn. (Die Schwestern sehen sich bey dieser und den nachfolgenden Reden hoch an, und es scheint ein Entschluß in ihnen aufzudämmern.)

# Bemire.

Das Zutrauen des Prinzen, Schwestern, ist keine Kleisnigkeit. Da sieht man's, daß er aus der alten Welt ist; heut zu Tag trauen die Männer den Mädeln nur so weit, als sie sehen, und da werden sie oft angeschmiert.

# Fanny (für fic.)

Den Ring möcht' ich haben!

#### Bemire.

Jetzt fagt's mir nur, wo der Bater ift? Ich will gleich zu ihm hin.

# Life.

Er ist einem Transport von jungen und alten Jungfern entgegen gegangen, die alle dem Prinzen zu lieb angekommen ind, und will verhüthen, daß die Schönste dich nicht etwa verdrängt.

# Bemire.

Das ift boch recht fatal, und ich hab' noch so viel zu thun; ich soll längst schon wieder über alle Ect' senn. Ich soll dem Prinzen seine Besitzungen alle anschauen, nur eine Stunde mich aushalten, und den Vater auch noch suchen in dieser uns bekannten Gegend.

# Fanny.

Den letzten Gang wollen wir dir ersparen; weißt du was, du mürdest den Bater ohnehin nicht finden, gib die Rose und den Ring uns, wir bringen ihm diese Geschenke zu seiner Beruhigung.

#### Zemire.

Die Rose und den Ring wollt's? En nein, es könnt' euch was damit geschehen. Ihr seyd's zwen Schußparteln 72), ich trau' euch nicht.

Benbe.

Deinen leiblichen Schwestern!

Fanny (affectirt.)

Meinetwegen! Mir geschieht tein G'fallen.

Life.

Schau' du dir die Augen aus dem Kopf, du findest den Vater nicht!

Fanny.

Das ist das schwesterliche Herz, wenn man ihr was Gutes thun will.

Life.

Du verkennft uns, liebe Zemire!

# Bemire.

Nun so seyd's nur nicht so dalkigt, 78) war ja nicht so gemeint. Da habt's den Ring und die Rosen, 74) (gibt bende ihren Schwestern) in einer Stund bin ich wieder da, aber gebt's obacht, daß mir nichts dran geschieht. Explicitt's dem Bater nur alles haarklein, damit er sich beruhigt; sagt's, für seine alten Tag' hab ich g'sorgt — ich will mich indeß von den Engerln, die mich dis hieher begleitet haben, in der Gegend herumführen lassen — ich muß doch sehen, was als künstige Prinzessinn alles mein wird. Behüt' euch Gott, auch euch soll's an nichts sehlen! (Rust zur Thür hinaus.) Engerln, vorsahren! Im Paradeisgartel 76) wird g'halten. (Sie eilt ab.)

# Siehenfe Scene.

Life (fällt ihrer Schwester um ben Hals). Fanny, an dir ist ein Abvocat verdorben, wie du klug bist!

#### Fanny.

Ich hätt' follen ein Gefandter werden und dem chinefischen Kaiser hätt' ich seinen Bart abgeschwätzt.

Life.

Was machen wir nun?

#### Fanny.

Geschwind zum Prinzen! Jett gehört er unser. Du bringst die Rose — ich den Ring. Wir sagen, die Zemire mag ihn nicht, sie ist fort, sie schickt uns statt ihr, hier sind die Zeichen ihrer Sendung.

#### Life.

Ja, ja, und so muß er eine von uns mählen, die andere aber glücklich machen.

Fanny.

Und die ftolze Gretl ift um ihren Brautigam geprellt.

#### Li∫e.

Schwester, laß dich küffen! Ja so geht's. (Sie winkt mit (ber Rose.) Ein Phaeton erscheine und führ' uns zum Prinzen.

# Fanny.

Aber nur recht geschwind. Accord in der Musik und dann einige lebendige Tacte, der Phaeton erscheint, sie steigen ein.)

#### Life.

Zauberrosen, jest bestügle bu unsere Schritte! (Sie umarmen fich. Fanny kust den Ring. Lise bruckt die Rose an ihr Herz. Unter Mustk stiegen beyde bavon.)

# Achie Scene.

Der Wirth, hinter ihm Guftchen.

# Wirth.

Rommen Sie nur da herein, schöne Mamsell! Der Prinz kommt zu mir hieher. Ich hab' Ihnen absichtlich auf die

Seite gerufen, daß die andern nichts merken. Der Prinz geht heute incognito spazieren. Schaun Sie, daß Sie ihn ohne Aufsehen gewinnen — die anderen sollen sich dann einen Lieb-haber in seiner Menagerie suchen. (Für sich.) Ich glaub', jett wird der Alte wohl schon verkleidt seyn. Mein Donnerwetter hab ich auch schon g'richt.

Buftchen (fieht fich um).

Nun in dieser Gegend sieht's doch gar nicht prinzenmäßig aus —

Wirth.

Defto besser, dürsen Sie sich doch nicht geniren, und werden auch nicht alle Augenblick durch eine Zauberen erschreckt. In dieser Gegend ist der Prinz sehr wenig. Nicht einmahl ein Glas Wein kriegt er hier, wenn ich's ihm nicht bring'

Guftchen.

Sagen Sie mir, wie sieht er denn aus? Was hat er benn an?

Wirth.

Wer, der Prinz, der daher kommt?

Buftchen.

Nun ja!

Wirth.

Weil er Azor heißt, hat er einen azornen 76) Mantel an, übrigens ift er häßlich, wie ein Feld voll Teufel, und gröber als ein wilder Stier.

Guftchen.

Wie ein Stier? das wär schrecklich!

Wirth (halb für fich).

Das wird schon gut werden.

Guftchen.

Die wilden Männer, hat meine Frau Mutter g'fagt, find oft die besten. Aber den Schmeichlern war' nicht zu trauen.

#### Birth.

Er wird Ihnen ftart anfahren.

#### Guftchen.

Wann er mich nur heirathet, hernach laß' ich mir alles g'fallen.
(Man hört Sanbelholz im Gebusch huften.)

#### Buftchen.

Ber buftet benn ba?

Birth (für fic).

Hola! das Zeichen! (laut.) Wer huftet? Der Prinz! Der (er geht ihm entgegen.) Er hat einen verwunschenen Ratharr.

# Meunte Scene.

# Sandelholz. Borige.

Sandelholz (im haarigen Azor-Mantel. Gine ungeheure Pubelmütze über die Ohren herunter; eine aufgesteckte lange trumme Nase und einen fürchterlichen Schnurbart, Patschen 77) an den Fühen, kurz, komisch-greue Caricatur).

# Birth (geht ihm entgegen).

Gnädigster Prinz, da ift die schöne Person, die die Ehre haben will, Sie zu heirathen. Mamsell, machen Sie ein Buckerl.

Guftchen (macht einen naiven Anig und schlägt bie Sanbe zusammen über bie hähliche Gestalt).

# Wirth (leife jum Pringen).

Ich lasse Sie jest allein; ich geh' indeß zur türkischen Trommel, und mach' ein Donnerwetter, wann's nothwendig ift. (Will fort.)

Gustchen (an ber Seite im hintergrunde zittert ein wenig, zum Wirth). Wie titulirt man denn den verwunschenen Bringen?

# Wirth.

Bloß einfach: Mon Viech! 78) (geht ab.)

# Behnte Scene.

Sandelholz (fieht fich um). Guftchen.

Sanbelholz (mit verftellter Stimme).

Wo ist man denn? Wo steckt man denn, daß man sich nicht sehen läßt?

Guftchen.

Ich bitt' um Verzeihung, ich bin kein Mann, ich bin ein Mabel.

Sandelholz.

Also gut, wo ift Mädel benn? wo steckt Mädel benn? daß Mädel sich nicht seben läßt.

Guftchen.

Hier bin ich, Mon Biech!

Sandelholz.

Sie will mich also heirathen?

Guftchen.

Ja, Mon Viech!

Sandelholz.

Der Tausend! die muß mich kennen, 79) sie sagt immer Mon Viech! (laut.) Welche Keckheit! (ruft hinein) Donnerwetter! (der Wirth erscheint an der Seite und schlägt auf die Trommel.)

Guftchen.

Bas ift bas für ein Gepolter?

Candelholz.

Mein Zorn, da donnert's allemahl. Unüberlegte Person, wie konnte sie ihre Augen gegen mich erheben; weiß sie, daß ich ein Ungeheuer bin, daß ich solche Mädeln zu duzendweise verschlucke, und daß ich jede Braut nach der Hochzeit zum Frühstück verzehre. (Auft hinein) Donnerwetter!

Wirth (macht ein Paar bumpfe Schläge).

#### Guftchen.

Aus Lieb' möcht ich gerne gegeffen werden, ich hab' schon viel davon gehört; auch mach' ich mir nichts aus dem, daß Sie, mon Viech, ein Ungeheuer sind, wann ich nur ein'n Mann bekomm'.

#### Sandelholz (forent auf).

Was? (Zum Wirth) Einschlagen! Was? Sie ift obstinat, und es grauft ihr nicht einmahl vor mir? Ich hätte einen guten Lust, und ließ' sie durch meine Höllengeister zerschmettern. Der verwunschene Prinz ist nicht zum Heirathen da; er ist ein Tiger, ein Leopard, ein Krokodill, eine Hyäne — er ist ein seuerspegender Drache! Laß' sie sich den Gusto auf ihn vergehen, das rath' ich ihr. (Zum Wirth) Sturm, Wolkenbruch, Bliz, Donner und Eisstoß. (Wirth donnert.)

#### Guftchen.

Und wenn Sie ein Erdbeben niedergehen laffen, ich weich' boch nicht von Ihnen, Sie find einmahl ein Prinz, und wann S' noch wilder wären, ein schöner Mensch. (Sie geht auf thn zu). Ich fürcht' Ihnen nicht. (Sie greift seinen rauhen Mantel an.) Das sticht nicht (sie fährt ihm in's Gesicht) und das beißt nicht.

# Sandelholz (springt auf die Seite).

Das ist ein verbammtes Mädel; auf d'letzt kommt sie mir noch auf meine falsche Nase.

# Buftchen (geht ihm nach).

Bleiben S' da — gehn S', verstoßen Sie mich nicht. Ich hab's schon gehört, wenn Sie eine finden, die Ihnen recht liebt, so werden Sie schön! Die Verzauberung hört auf. Ich lieb' Ihnen — ich gib Ihnen ein Bufferl und Sie werden ein rechter lieber Narr werden.

# Wirth (donnert).

Sanbelholz (ärgerlich zum Wirth).

Was donnert er benn jest, wann's schönfte Wetter wird?

#### Guftchen.

Sie wanken? Gehn S', ich laß mich nicht schrecken. Mon Biech, schaun S' so ein gutes Mädel wie ich, kriegen S' nicht mehr. Ich will Ihnen so gut behandeln, daß es Ihnen gar nie einfallen soll, wie abscheulich Sie sind. Alle Spiegeln will ich verhängen, daß Sie sich gar nicht mehr sehen können; alles was Sie an Ihre Gestalt erinnert, will ich aus dem Weg räumen, und wie Sie sich in meine Augen schauen wollen, so druck ich s' zu, und gib Ihnen in der Finster ein Busser!

# Sandelholz.

Was soll ich denn thun! das Madel ift, hohl' mich der Teufel, sauber! Ein Busserl möcht' ich schon. Auch sieht's einer gewesenen Amour von mir auf ein Haar gleich.

Guftchen (schweichelt ihm).

Hab' ich Hoffnung?

# Sandelholz.

Nein! Nein! (befinnt sich.) Zemirl, dich darf ich nicht vergessen! (Wild) Fort, fort, ich komm wieder in's Thierreich zurück. Fort aus dieser Gegend, der Prinz kann sie nicht lieben; er liebt schon eine andere. (Zum Wirth) Jetzt lassen wir die Welt zu Grund gehen, und wenn die Trommel ein Loch kriegt!

# Gustchen.

Ach mein — Sie probiren mich nur — fest will ich Sie halten, bis Sie erlöst sind. Hinter dem rauhen Mantel steckt ein gutes Herz. Azor, ich din dein — (sie sinkt auf ihn hin).

# Sandelholz (will sie abwendig machen).

Buruck! (Zum Wirth) hilft mir der Herr! (Er nimmt felbst ben Trommelschlägel und will sich Luft machen. Gustchen umsarmt ihn.)

# Eilfte Scene.

Die Fee unter heftigem Donner aus ber Verfentung. Accord in ber Musik. Melobrama. Borige.

#### Fee.

Rurzsichtiger Thor! Genug des Spukes! Laß ab, Gustschen, das ist nicht der Prinz. Es ist nur ein einfältiger Narr, der sich verkleibete, dir den Weg zum wirklichen Prinzen aus Neid zu vereiteln! — Du, Sandelholz, erwarte deine Strafe! Wiffe, im Augenblick deiner einfältigen Mummeren, wollen deine beyden andern Töchter deinen Liebling, Zemire, um die kostdare Gunst Azors berauben. Eile, deine beste Tochter zu retten! (Sie verschwindet.)

# Iwölfte Scene.

Sandelholz. Borige.

Sandelholz (nimmt bie Müße herab).

Das ist jetzt eine gute Geschichte! Was hab' ich g'hört. O ich Narr, ich Talk, ich wirkliches Vieh! Liebe Mamsell, Sie verzeihen schon, ich bin nicht der Prinz; aber wenn Sie mich heirathen wollen, so bin ich da — ich muß nur jetzt meinen Töchtern nachschauen. Himmel, ich habe die Fee gar nicht recht verstanden. O ich geschlagener Vater! (Ab).

Guftchen.

D ich unglückliches Mabel!

# Drenzehnte Scene.

Wirth. Guftchen. Kurze Pause.

# Guftchen.

Herr Wirth (sie sieht ihn lange forschend an), Sie waren mit im Complotte?

# Wirth (etwas luftig).

Ja, ich hab's Donnerwetter g'macht, wenn S' nichts dawider haben.

#### Guftchen.

Das ift ein schönes Betragen für ein'n Landsmann. Hab' ich Ihnen benn nicht erbarmt?

#### Wirth.

Auf die Letzt' ift's mir erft blau vor die Augen kommen. Ich mach' Ihnen kein Compliment, aber ich bin bis über die Ohren in Ihnen verliebt.

# Buftchen.

So sehen S' aust! Eine schöne Lieb, hilft mich da für einen Narren halten. Abscheulicher Mann! Ach ja, meine Frau Mutter hat Recht, keiner ist ein'n Groschen werth.

#### Wirth.

Wer weiß, vielleicht bin grad ich eine Ausnahm'.

# Guftchen.

Also bin ich jetzt um den Prinzen geprellt?

# Wirth.

Das nicht, aber wie mir scheint, ift ber Prinz schon mit einer Schönen versehen, wenigstens was die Fee erst discurirt hat.

# Buftchen.

Mir ift auch so! Unglückseliges Loos, also war' ich wieder ohne Mann.

# Wirth (richtet fich gufammen).

Da ift ja ein anderer, und so viel ich mir schmeichle, ein ganz passables Bürschel.

# Suftchen (ficht ihn an).

Nein, verzeihen S', für ein Bürschel find Sie boch ein wenig zu dick.

Wirth.

Corpulent bin ich, das laßt aber gut.

Buftchen (etwas berichamt).

Senn Sie ledig?

Wirth.

Sechzehnlöthig 80) noch bazu.

Guftchen.

Haben Sie noch kein Madel betrogen?

Wirth.

Ich bent's nimmer mehr.

Guftchen.

Reinen Eid gebrochen?

Wirth.

Hab' nie einen geschworen.

Guftchen.

Reine verrückt gemacht?

Wirth.

Die mit mir anbandelt haben, waren meistens vorher schon verrückt.

Buftchen.

Können Sie sich auf gar kein Berbrechen an einem Mädchen erinnern?

Wirth.

Verbrechen? Nein! Vergangen hatt' ich mich einmahl fast mit einer, die hat aber nach der Hand den Weg beffer g'wußt als ich.

Guftchen.

haben Sie feine verlaffen?

#### Wirth.

Ja sapperment! ja — aber aus einer ganz unschuldigen Ursache. Ich bin nähmlich 10 Jahr mit ihr gegangen, da hab' ich gedacht, sie möcht' müd seyn und hab' sie sigen lassen.

# Guftchen.

Soll ich's mit Ihnen probieren?

#### Wirth.

Courage! Bebenken Sie, ich bin ein Wirth, die dürfen beutzutag nur winken,81) und haben zehn Weiber an jedem Finger.

#### Gustchen.

Was soll ich thun? Er ist kein Prinz, ich darf nicht gleich ja sagen. En was, ein sauberer Mann ist doch besser als ein wilder, und wenn er noch so reich ist. Ich bin frenslich zu mager für Sie?

#### Wirth.

Wirst schon aus einander geben. — Die guten Biffen ist bu, die schlechten die Gäste, da wirst bald fett werden.

# Gustchen.

Nun da ist meine Hand.

# Wirth.

Und da die meinige. (Umarmt sie.) Gott sey Dank, so hätt' ich auch mein Kreut auf dem Buckel. In's Himmels Nahmen, jett gehen wir nur g'schwind zum Prinzen, bitten um seine Einwilligung, um eine Aussteuer, und gehen dann in die weite Welt.

# Guftchen.

Wir errichten einen neuen Gasthof, wo der Wein gut und die Frau freundlich ist.

# Wirth.

Da wird's Leut' geben!

#### Guftchen.

Du schreibst mit der einsachen Kreiden, und ich mach' große Vortionen.

Wirth.

Da geben wir zu Grund.

Guftchen.

Warum nicht gar! Wir werden nur nicht so reich wie die andern. Und wie wird der Schild heißen? Man muß was Pfiffig's ausstudieren.

Wirth.

Begm verwunschenen Pringen.

Guftchen.

Ey beyleibe.

Birth.

Oder ben ber guten Bedienung!

Suftchen (freudig).

O mein, wir werden glücklich seyn! (Sie springt an ihm hinauf und eilt mit ihm davon).

# Vierzehnte Scene.

Caulenhalle im Zauberichloß. Sanbelholg ichleicht herein.

# Sandelholz.

Ein'n solchen Meisterplan vereitelt die verdammte Fee! Unglück über Unglück! Auch meine Kinder sind' ich nirgends! Auf die letzt konn ich in der verwünschten Gegend um meine Töchter, und statt einem reichen Schwiegersohn krieg' ich Schläg'. Wann das schwarze Mäbel sich so beym Prinzen ansetz, wie sie sich bey mir ang'setzt hat, so heirathet er sie — und alle Aussichten sind verloren. (Couragirt) Die Fee hat nur außer dem Schlöß hier Macht, im Schlöß ist sie der Niemand, hab' ich mir sagen lassen. Noch eine Verkleidung, Courage, Sandelholz — ich hab' da im Vorbengehen allerley kostbares

Gewand liegen sehen; schön bin ich! Ich stell' die Fee vor nu, und dann, mein zottiger Prinz, will ich dir zusetzen — du sollst mir gewiß Niemand andern als meine Zemirl heirathen. (Schleicht ab.)

# Bünfzehnte Scene.

Uzor (geht trauernd von der andern Seite herein. Im Hintergrunde fieht man einen Tisch von mittlerer Größe, worauf ein rothes Tuch gespannt ist. Romisches Welodrama.)

#### Azor.

Armer Azorl, beine Zemirl hat dich doch schön verlassen, wann sie jetzt nicht mehr kommt, so bist du so arm wie eine Kirchenmaus. Zemirl, du hast gesagt, du wirst mich nehmen, noch eh' der Sommer kommt, du laßt mich aber stehen wie einen Besen hinter der Thür und bist davon marschirt. Mein armes Herz wimmert und klagt; Zemirl, wannst nimmer kommst, hernach stürz' ich mich in's Wasser, oder gehe in's Wirthshäusel und trink' mir einen Rausch. Doch Geduld, man muß nicht verzagen, ich din ja ein schöner Mensch, freylig ein Bisselschwarz, aber das thut nichts. Ich werd' jetzt nur eine neue Arie singen, ob ich mich umbringen oder standhaft dulden soll.

#### Arie.

Soll ich leben, soll ich sterben, Soll mein Blut die Erde färben? Alles geh' ich, alles geh' ich, Alles geh' ich willig ein — Benn ich nur die hoffnung habe, Daß Zemirl bev meinem Grabe Mir eine sanste — Thräne weint!

# Sechzehnte Scene.

Fendor tritt rasch ein. Azor.

# Fendor.

Mein Prinz, Guer Hofceremonienmeister naht sich Euch, eine Begebenheit von der größten Bichtigkeit zu melden.

Burft, Raimunds Borganger.

#### Azor.

Ha, was sagt ihr von Wichtigkeit? (Bum Orchefter.) 82) Mit der Arie ists jeht nichts. Bleiben die Herren aber nur da, Sie auch, Herr Capellmeister, vielleicht wird doch heut noch was g'sungen. Bon Wichtigkeit also, was ist's denn? Bin ich vielleicht in einen Thiergarten verschrieben worden?

#### Fendor.

Noch nicht, es sind zwen Personen draus, sie stehen im Borzimmer und bitten, augenblicklich vorgelassen zu werden.

#### Azor.

Wie lang stehen sie schon draus?

Fendor.

Raum zwen Stunden.

#### Azor.

Wer bin ich! Sie sollen wenigstens einen halben Tag warten, ich werbe mir nichts vergeben.

# Fendor.

Bang recht, mein Pring, allein Sie tommen von Bemire.

# Azor.

Von Zemire? Ha, das ift eine Ausnahmigkeit! Und wer sind sie?

# Fendor.

Es find Zemirens Schwestern, und bringen die Nachricht, daß diese entstohen sey.

# Mgor (erfchrickt heftig).

Entflohen? Ha, jest könnt' ich weinen wie ein kleines Kind. (Er weint heftig.) Doch Hoffnung, ich will sie erst hören, hernach werde ich mehrere Thränen vergießen.

Fendor (winkt gur Thure hinaus).

# Siebenzehnte Scene.

Fanny. Life. Borige.

Lise (zu Fanny).

Das ist ber Prinz? Fanny, ich bitt' bich, bas ist ein schiecher Bissen!

Fanny (leife).

Thut nichts, bent an fein Gelb!

Ugor (wenbet fich zu ihnen).

Bas hör' ich, Zemire ift entflohen?

Fanny.

Ja, gnädigster Prinz, sie ist fort!

Life.

Sie flieht, sie haßt, sie verabscheut Ihnen, mein gnädigster Herr von Azor, und sendet uns aus dieser Ursach' an ihrer Stelle hieher, diese Nachricht zu hinterbringen. — Seht, hier ist die Rose, zum Zeichen, daß wir von ihr kommen.

# Fanny.

Und hier auch ber koftbare Ring von Gurer Hand — Zemire kann Guch nicht lieben.

# Life.

Sie wünscht, Ihr sollt an ihrer Statt eine von uns wählen, und die andere mit Diamanten so beschenken, daß sie reicher ift als eine Fürstinn von Indien.

# Azor.

Das laßt mir mein Zemirl sagen? O das zersleischt mein Herz türkisch. Wartet ein wenig, ich muß weinen, doch, Ceremonienmeister, weint statt meiner. Zemire entslohen! O Schmerz! (Geht plöglich in einen sesten Ton über.) Und euch soll ich statt ihr wählen? Wie seht's denn auß? (Er belorgnettirt sie durch einen, am halse hangenden, modernen Stecher, der aber in der

Brust verborgen senn kann.) Brr! (Es beutelt ihn.) Ihr gefallt mir nicht. Nein, nein, daraus wird nichts. Ihr send nicht sauber — da bleibe ich lieber noch zwen hundert Jahr verswunschen, als ich eine von euch nimm. Jeht, Ceremoniensmeister, hört auf zu weinen.

#### Life (entruftet).

Mein lieber Prinz, beschimpft uns nicht so! Wenn Ihr fein Gelb hattet, war' auch fein Geriß um Euch!

Azor (mit tomifchem Bathos, geht auf fie zu).

Belche Sprache! Warum soll ich umstecken? Wie könnt ihr so mit mir parliren?

Fendor (jum Pringen).

Ich werde ben Portier rufen.

Life.

Ihr send jett in unserer Macht.

Fanny.

Hier ift der mächtige Zauberring, der Euch unglücklich machen kann. Den geben wir nicht aus der Hand.

Life.

Wir wiffen recht gut, daß Ihr der Niemand send, wenn Ihr den Ring nicht habt.

Azor (für fich).

Verdammte Meerkagen! Jegt, Fendor, hilf du — sonst sind wir alle verloren! Unglückselige G'schicht'! O Zemirl! Zemirl, was hast du gethan? So sind doch die Weidsbilder alle salsch! Fendor, hilf, ich bitt' dich um alles in der Welt, hilf!

Fendor (leife zu ihm).

Ja wie benn? Jett heißt's: nachbenken.

Fanny (zu Life).

Er überlegt!

Lise (zu Fanny).

Fanny, jetzt Courage, er g'hört schon unser!

Fendor (jum Pringen).

Ich hab' schon was, bittet um Bedenkzeit und laßt mich bann mit ihnen allein.

Azor.

C'est bon! (Laut.) Mädchen, in der That, ihr send tief eingeweihet in mein Schicksal und in das Geheimniß dieses Ringes. Ich sang' euch an zu verehren, und — (zu Fendor) red' ich recht so?

Fendor (leife).

Nur fort so! Bravo, sagt: auch zu lieben.

Azor.

Auch zu lieben.

Fendor (fouflirt ihm).

Ich glaube, wenn ich euch näher kennen lerne, werb' ich vielleicht auch eine von euch heirathen.

Azor.

Ja, ja, auch eine heirathen.

Fendor (fouflirt fort).

Ich gehe nur einen Augenblick überlegen, welche ich mir gefallen laffen foll.

Azor.

Ueberlegen, ja überlegen, welche ich mir gefallen laffen foll.

Fendor.

So eine Bahl ift eine große Arbeit.

Azor.

Ja, ift eine Rogarbeit!

Fendor.

Ich geh' indeß in mein Cabinett --

Azor.

In mein Cabinett -

Fendor.

Bleibet indeß ben meinem treuen Fendor.

Azor.

Ja bleibt beg ihm.

Fendor.

Jett fahren Sie ab.

Azor.

Fahren sie ab.

Fendor.

Rein nicht boch, Sie follen gehen.

Azor.

Ja so, ich soll gehen. Nun lebt wohl! Ihr sollt sogleich Antwort haben. Abies! (Er winkt Fendor geheim, dieser erwibert das Zeichen, Azor sieht sich noch einmahl an der Thüre um, dann geht er mit den Worten:) Barbarische Zemirl! (ab).

Achtzehnte Scene.

Fendor. Die Mädchen.

# Fendor.

Liebe Kinder, ihr könnt von Glück reden, mit mir, nicht nur dem Liebling des Prinzen, sondern auch mit dem Liebling der Fee, der Beherscherinn dieser Gegend, zusammen gekommen zu seyn. Schon meine Entzauberung zeigte euch, daß ich der Begünftigte dieses Schlosses din. Mit Azor habt ihr eure Sache sehr schlecht gemacht. Ihr wünscht den Prinzen zu besitzen, und wollt doch seine Liebe ertrozen — en das ist gesehlt, das ist abscheulich gesehlt.

Fanny.

Sein erstes Wort war Haß gegen uns.

Fendor.

Beil ihm Zemire noch im Ropf ftectt.

Life.

Er hat uns ftatt Schönheiten Grobbeiten gefagt.

Fendor.

Das ift jetzt Mode so, das nennt man liebenswürdige Recheit!88)

Fanny.

Er hat uns ins Geficht gefagt, bag wir nicht hubsch find.

Fendor.

Weil ihr im Gesicht auch wirklich nicht hübsch send. Was sag' ich? (Besinnt sich.) Bitte tausendmahl um Vergebung, ich hab' mich nur versprochen.

Life.

Wir wollen nun so fühn segn, ihm zu trogen.

Fendor.

Trogen? Trogen? Wie wollt ihr das anfangen?

Fanny.

Rennt Ihr biefen Talisman, diefen Ring?

Life.

Und diese Rose? Wir haben uns genau erkundigt. Das Leben des Prinzen und selbst das Eurige steht in unserer Gewalt.

Fendor (für fich).

Die Weiber sind dem Teufel aus der Butten g'sprungen! Fendor, Courage, du haft schon mehr Mädeln betrogen, die werden dir auch nicht zu viel seyn. (Zu Fanny, als wenn er den Ring an ihrem Finger unwilltkrlich entdedt hatte.) Bas seh' ich? Diesen kostbaren Ring, du hast ihn nicht einmahl recht an den Finger gesteckt. Du uns trozen! Jetzt seh' ich, daß du nicht einmahl die Macht dieses Ringes kennst, was willst du drohen?

#### Life.

Wenn Ihr's gut meint, so beschreibt uns den Gebrauch dieses Ringes.

#### Kenbor.

Butrauen will ich. Ich verlange weber ben Ring noch die Rose in meine Hände, legt bende Stücke auf diesen Tisch, dann sleht die Fee an, sie wird euch erscheinen, und wann ihr bende Stücke wieder in euren Händen habt, dann muß ber Prinz nach eurer Pfeise tanzen.

Fanny.

Du gehft aber nicht hin zu jenem Tische?

Fendor.

Ich rühre mich nicht von dieser Ede.

Life.

Schwöre uns!

Kendor.

Ich schwöre euch; ich geh' nicht aus biefer Ede.

Fannn.

So sey es versucht!

(Mufit. Sie legen bende ihre Gaben auf ben befagten Tifch.)

Fendor.

Nun schwört auch ihr, daß ihr euch nicht von der Stelle bewegen wollt, bis die Fee erschienen ift. Ihr werd't sonst unglücklich.

Beybe.

Wir schwören!

#### Fendor (tlaticht in bie Sanbe).

Fee Libu! Jetzt ist's wieder an dir! (In diesem Augenblick läuft der Tisch zu Fendor hin, der rasch den Ring ansteckt und die Rose schwingt.) Ich dank euch, meine schönen Damen. 84)

Beybe.

Halt, das ift gegen die Abrede!

Fendor.

Ich habe meinen Plat nicht verlassen. Habt ihr versgessen, daß ihr in einem Zauberschlosse send? Mein Prinz, der Ceremonienmeister hat seine Sache gut gemacht; Abje, ihr g'scheiden Jungsern! (Geht lachend ab.)

# Meunzehnte Scene.

Life und Fannn. (Sie ftampfen benbe mit den Fugen vor Born.)

Fanny.

Bermunicht! verdammtes Bauberichloß!

Lise.

D wir plumpen Närrinnen! Uns so anführen zu laffen!

Fanny.

Wenn wir nur schon aus bem Schlosse waren, sonft gestchieht uns noch ein Unglud.

Life.

Unglückseliger Tag! Spott und Hohn und keinen Mann!

# Bwanzigste Scene.

Fendor tommt jurud. Sechs Faune erscheinen. Borige.

# Fendor.

Da sind heirathslustige Mädchen, begleitet sie fein artig zum Schloß hinaus; gebt aber Acht, daß ihnen nichts geschieht. (Hierauf nehmen die Faune die Mädchen in die Mitte und tanzen mit ihnen sort.)

# Ein und zwanzigste Scene.

Der Pring von ber andern Seite, Ring und Rofe in feinen Sanben.

# Pring.

Ich bin wieder gerettet, ich danke dir, Fendor. Nun habe ich wieder freye Wahl. (Er will ab.)

Dwen und zwanzigste Scene.

Sandelholz als Fee. 85) Borige.

Sandelholy (macht mit feinem Stabe tomifche Beichen).

Freye Wahl! Halt, Prinz, du irrft; nicht kennst du die Macht der Fee? Hast du, Barbar, Zemire und ihren armen Bater vergessen? Zemire mußt du heirathen, ich befehle es dir.

Pring.

Wer bist du? Ich kenne dich nicht.

Sandelholz.

Ich bin die Fee beines Gebiethes.

Prinz.

Nicht möglich! Du siehst ja ganz anders aus?

#### Sandelholz.

Kurzsichtiger! Haft du den pücfarben 86) Staar auf deinen Augen? Ich bin die Fee, aber in Negligée.

#### Pring.

Du gefällst mir so viel besser, ich sehe Reize an dir. Die jezigen Mädchen betriegen mich doch alle — drum nimm du mich zum Gemahl!

# Sandelholz (für fic).

Nu das ift jett eine schöne G'schicht', jett verliebt sich der in mich — und ich bin ein Mannsbild. Wenn mich das Bieh jett heirathet, so wird alles entdeckt.

# Prinz.

Die Zeit hat mich geändert — komm, Holde, laß dich erweichen, und habe Mitleid mit meinen Thränen. (Er schluchzt.) Ich vergehe vor Jammer.

# Sandelholz.

Jest gab' ich einen Gulben, wann ich aus dieser Berslegenheit ware. (Laut) Lieber Prinz, das nütt jest alles nichts, du mußt Zemire wählen. Aufrichtig gesagt, es ist größten Theils wegen ihrem Vater, den rechtschaffenen Mann kann man nicht für einen Narren halten.

# Prinz.

O aus diesem Schuften mach' ich mir nichts, den hätte ich sogleich nach der Hochzeit köpfen lassen. Er ist ein zus dringlicher Schmarozer, der seine Kinder um eine Mahlzeit verhandelt.

# Sandelholz.

Der stellt mich schön auf'n Glanz her. (Laut) Das sagt ihm der Neid nach. Ich, als Fee, sage dir, er ist ein biederer Mann, ohne ihm zu schmeicheln kann ich dir sagen, es sind schon viel Rechtschaffenere 87) als er geköpft worden, also thu ihm nichts zu Leide.

#### Prinz.

Es sen, doch du mußt die meinige werden. Gib mir den Bundeskuß, daß du mein Gefühl erwiederft.

# Sanbelholz.

Nur Zemire darfft du kuffen, und nun sag' ich es dir zum letten Mahl — nur sie darf beine Gattinn werden. Für ihren Vatern gib mir aber jetzt gleich ein Paar Händ' voll Brillanten ober ich karwatsch' dich nach der Noten.

# Prinz.

Fee, liebe Fee, ich laffe bich jest nicht mehr. Gib mir ben Zauberkuß, damit ich wieder meine vorige Geftalt erhalte.

# Sandelholz.

Ich darf dich nicht kuffen.

#### Pring.

Du mußt, sobald du allein mit mir bist, benn darin besteht bein Schwur.

# Sandelholz.

D versiuchte Berkleidung! (Er nimmt komisch die Flucht, indem er seine Damen-Rleider ungeschicht zu fich hinauf hebt.)

Pring (verfolgt ibn und brullt wie ein Bar).

Brum - ein Ruß ober bein Leben!

Sandelholz (läuft wie ein Rarr herum).

Prinz, ich pold'88) mich! Dalkeren, ich bin ja keine Fee. (Reißt seinen Schleher und das Diadem herab.) Ich bin ja der Waderlmacher.

# Prinz (ftößt ihn von sich).

Ich habe dich ohnehin erkannt, du Thor. In meinem Zauberspiegel hab ich deine Verkleidung erblickt. Ich sollte dich ohne Erbarmung erwürgen, doch ich schenke dir dein Leben. Aber augenblicklich schaffst du mir Zemire; auch ihr Schicksal ist mir genau bekannt. Gile aus meinem Schloß,

draußen erwartet dich die Fee, meine Beschützerinn, sie wird dich von allem unterrichten. Jetzt geh, sonst laß' ich dich von meinen Raubvögeln in die Wolken tragen und dann tausend Meilen in's Meer hinab schleubern. (Brummt noch einmahl wie ein Bär auf ihn hin, und geht ab.)

# Pren und zwanzigste Scene. Frebe Gegend mit Palmbäumen. Bemire mantt herbei.

#### Bemire.

Alle meine Genien haben mich verlassen, als sie die Rose und den Ring nicht mehr an mir sahen. Berirrt hab' ich mich auch, nirgends ein Ausweg. Arme Zemirl, gewiß haben dich deine Schwestern betrogen. Azor soll dich nicht kriegen. — Ich bin ganz ermattet; — der Schlaf drückt mir die Augen zu. — (Pause.) — Ich muß ein wenig ausruhen. (Sie sinkt auf einen Stein und entschlummert. Die Fee kommt aus der Erde zur linken Seite. She der Traum und die Erdgeister erscheinen, spricht die Fee solgende Worte):

#### Melodrama.

# Fee.

Arme Zemire, deine Liebe zu Azor ist erprobt; ja du sollst ihn besitzen — in diesem Augenblick zeigt dein Herz, daß es an ihm hängt; so will ich dich denn durch einen süßen Traum erquicken, und durch Worte des Trostes deinen Rummer lindern. (Sie winkt. In diesem Momente fällt im Vordergrund der Bühne nahe an den Lampen eine Wolken-Cordine herad. Musik fällt ein. Die Wolken heben sich wieder, und man sieht einen wetten Schleyer um die ganze Bühne gespannt. Das Theater ist inwendig außerordentlich hell erleuchtet. Man sieht Azor in persischen von glänzender Dienerschaft umgeben. Die zwey Schwestern knien vor ihm und bitten ihn um Berzeichung. Er empfängt die Rose mit Indrunst und steet den geraubten King an seinen Finger. Kleine Genien mit Blumen in blauen Gewändern tanzen zu Zemire hin, sie mit Blumen zu bekränzen. Der Prinz wird zu ihr hingeführt und ihre hand, die sie im Schlase nach ihm ausstreckt, in die seinige gelegt. Die im Hintergrund stehenden Rumphen in glänzenden Gewändern tanzen und führen verschieden Vruppen aus. Die Traumdecoration selbst stellt ein schones Gemach vor. Während des Traumsdecoration selbst stellt ein schones Gemach vor. Während des Traumsdecoration selbst stellt ein schones Gemach vor. Während des Traumsdechen Armor, Phibas und Harnulf ebenfalls entzaubert, und in reichen persischen Armor, Phibas und Harnulf ebenfalls entzaubert, und in reichen bersischen Armor, Phibas und Harnulf ebenfalls entzaubert und eise fauste

#### Terzett.

Rlage nicht, Zemire, Benn die Hoffnung strahlt, Liebe, Liebe führe Dich zum Ziele balb! Süß wirst bu belohnet, Benn du vorwärts gehst, Deine Treue ihronet, Azor wird erlöst!

Zemire (sucht sich zu ermuntern. Als die Fee, die mit ben dem Tableau zu thun hat, dieß bemerkt, winkt sie. Das Theater verwandelt sich in die vorige freze Gegend).

Was war das für ein Traum? Welch angenehme Töne! Wo bin ich? (Sie steht auf) Ach immer noch fern von Ihm! Immer noch verlassen. Azor, ist's möglich, du so schön? Nein jetzt laß ich dich gar nicht mehr aus, das heißt, wenn ich dich noch krieg'! Wenn mich nur jemand hören könnt': Bater! Vater! hört Ihr mich denn nicht?

Dier und zwanzigste Scene. Sanbelholz rumpelt herein. Borige.

Sanbelholz.

Nu, da ist's jett.

Bemire.

Vater!

Sandelholz.

Ungerathenes Mädel, wo bist benn? Was ich ausg'standen hab', wegen dir. 'Köpft hätte ich werden sollen, und ich glaub', ich hab' wirklich den Kopf verloren. Ueberall hab' ich dich gesucht und nirgends g'funden.

Bemire.

Ach ich hab' mich verirrt!

Sandelholz.

Bemirl, Zemirl, du warft dumm; ich bin boch auch schön mit Dummheit gefegnet, sagen die Leut', aber so dumm,

so dumm, ich find' gar keinen Ausdruck! Just ist mir die Frau Fee wieder begegnet, hat mich hieher gewiesen und mir alles haarklein erzählt.

### Bemire.

Bas hat benn die Fee von meinem Schicksal gefagt?

# Sandelholz.

Von beinem Schickfal? Alles Gute. Hab' ihr auch gleich ein Waberl versprochen aus Erkenntlichkeit. Armes Kind, balb hätten dich deine abscheulichen Schwestern, meine Ebenbilder, auf ewig unglücklich gemacht.

#### Bemire.

Wie hätt' ich bas benten können!

#### Sandelholz.

Natürlich! Ich selber denk' nichts. En, en! Zu was das Heirathen mich alles verleitet. Doch sey nur jetzt getrost, alles ist in Ordnung. Soeben geht die Fee zum Prinzen und bögelt so) ihm die Falten seines Kummers gleich. Fall ihm nur gleich um den Hals, wenn du ihn siehst. Laß dir alles verschreiben, das soll jetzt zu den ersten Ausmerksamkeiten beym Heirathen gerechnet werden, daß die Frau alles hat und der Mann nichts.

# Bemire.

Wann ich ihn nur schon hätte! Wird er mir verzeihen, daß ich seinen Ring so leichtsinnig aus ber Hand gab?

# Sandelholz.

G'scheiber wär's freglich gewesen, wannst ihn versetzt hättest, so hättest doch wenigstens mit dem Bersatzettel sein Herz rühren können: decken wir einen Schleger darüber.

# Bemire.

Ach, Bater, ich hatte einen schönen und doch sonderbaren ` Traum.

#### Sanbelholz.

Ich auch, die vorige Nacht; mir war, ich war' ein Ochs gewesen. (Er befühlt seine Stirne.) Und mir ift, der Traum ist ausgangen.

Bemire.

Ach mir träumte von Azor, er war so schon wie von Bachs.

Sandelholz.

Warum nicht gar von Gpps ober Marmelftein?

Bünf und zwanzigste Scene.

Fendor, Armor. Phibas. Harnulf. Wirth. Guftchen. Fanny. Life. Wilbe Jäger bes Pringen.

Wirth.

In dieser Gegend muffen sie seyn.

Fendor.

Gefunden!

Sandelholz.

Servus, meine Herren, nu mas ift's benn?

Fendor.

Bemire, eile zum Prinzen, er kann dich nicht erwarten.

Sandelholz.

Bas seh' ich! Bas wollen die zwen da?

Fanny und Life (gu ben Fugen Bemirens).

Die tiefgefrantte Schwefter um Bergebung bitten.

Sandelholz.

Abscheuliche Drachen, fort von hier! Was hab' ich hören müffen! (Zu Fanny) Bift du mein Fleisch? (Zu Lise) Bist du mein Blut?

Bemire.

Ihr send ja meine Schwestern, steht auf, ich verzeihe euch.

Guftchen.

Sie hat ein gutes Herz. Sie verzeiht!

Gustchen, Wirth, Armor, Phidas, Harnulf (zugleich). Das ift schön!

Fendor.

Sehr gelungen!

Sandelholz.

Na fteht's nur auf, ungerathene Buben.

Sechs und zwanzigste Scene.

Die Fee erfcheint. Borige.

Fee.

Das reicht beinem edlen Herzen die Krone, ja, Zemire, du sollst Azor besitzen. (Sie winkt. Zauberschlag.)

# Sieben und zwanzigste Scene.

In diesem Augenblick verwandelt sich das Theater in einen glänzend erleuchteten Zauberhain. Rückwärts ein Krystallentempel, aus welchem Azor entzaubert im prächtigen pompösen Anzuge heraus tritt, all sein Gefolge im größten Glanze. Aus der Erde links und rechts steigen herrlich erleuchtete Fontainen hervor. Ueberall Gold und Krystall.

Azor.

Bemire, tennft du meine Stimme?

Bemire.

Mein Azor! (Zu ihrem Bater) Bater, mein Traum geht aus. Fürst, Raimunds Borgänger.

#### Azor.

Ja, er geht aus. Alle sollen glücklich senn. Frau Fee, ich kuß' die Hand, nun bin ich befreyt.

# Sandelholz.

Prinz, da ist meine Tochter! Darf ich meinen Kopf nicht perlieren?

#### Azor.

Schwiegervater, was man nicht hat, das kann einem Riemand nehmen. Ihr seyd begnadigt, aber heirathen mußt Ihr.

# Sandelholz.

Da nehm' ich mir eine von den Alten hier — ich brauch' ohnehin einen Dienstbothen.

#### Wirth.

Und ich, darf ich mein Guftchen heirathen?

Azor.

Berfteht fich.

# Wirth.

Taufend Dank! Nur mein Wirthshaus laß' ich in die Jägerzeil' vo) verlegen, daß wir nicht weit ins Theater haben, wenn f' den verwunschenen Prinzen aufführen.

# Guftchen.

Aber meine andern Schwestern, die mit mir alle ansgekommen sind, weil Sie heut die Gutheit selber sind, kriegen die keine Männer?

# Azor.

Lagt herein gehen, wer einen Mann haben will!

# Fendor (ruft).

Nur herein von der Wieden, vom ftrotischen Grund und vom Hundsthurm. 91)

(Die Bühne füllt fich mit Mabeln.)

# Sandelholz.

Das ist ein Leben, die laß ich alle Revue passiren! O göttslicher prinzlicher Schwiegersohn, da laß' ich mich begraben. Auf Kinder, tanzt's jett, und wenn euch recht warm wird, dann bring' ich eine Butten <sup>92</sup>) voll Wadeln zum Abkühlen. (Er zieht ein ungeheures Waderl aus der Tasche und hält es sich komisch vor.)

Nach diefer Rede tritt bas Balletchor ein. Großer Tang.

# Shlußchor.

Der Zauber ist verschwunden, Und alles ist entzüdt: O doppelt süße Stunden, Benn Beyfall wir gefunden, Benn unser Spiel beglüdt. 83)



# Die Entführung

# der Prinzessinn Europa,

ober

# So geht es im Olymp zu!

Gine mythologische Karrikatur in Knittelreimen mit Gesang in zwen Aufzügen.

Als Seitenftud zu Orpheus und Euridice.

Bon Meisl.

Die Musik ist von Benzel Müller, Rapellmeister.

Für bas f. f. priv. Theater in ber Leopoloftabt.

**Wien**, 1816.

Im Berlag ben J. B. Wallishauffer.

# Personen.

```
Jupiter.
Juno.
Benus.
Minerva.
Bachus, ein Beinbauer.
Ceres.
Reptun, ein Fifcher.
Apollo, ein iconer Beift.
Mertur, der Bote.
Ban, ein Bolghanbler.
Mibas, ein Rrititer.
Europa, eine griechische Bringeffinn.
3ba, } ihre Gespielinnen.
Elis,
Rlothos, andefis, bie brey Pargen.
Atropos,
Narcis, ein junger Berr.
Abonis, ein Stuger.
Amor.
Lara, eine Nymphe.
Gine Amorette.
Amoretten, andere fabelhafte Götter, Tritonen, Mymphen.
```

# Ein Vorwort.

Zwar sollte nur die höh're Kunst es wagen Auf ihrer lichtersüllten Shrenbahn — Bon Genien des Ruhms empor getragen, Dem Urtheile des Kenners sich zu nah'n!

Doch, wenn der heitern Muse es gelang: Ein Lächeln auch der Strenge abzudringen — Durch leichten Wiz und scherzenden Gesang; So schwebt auch sie empor — auf rosenfärb'gen Schwingen.

Meisl.

\_\_\_\_

•

# Erster Act.

Jupiters Affemblee. Saal.

# Erste Scene.

Jupiter auf einem Lehnstuhle sigend, Juno, Benus, Apollo, Neptun, Bachus, Ceres; ganz hinter ber Thüre sitt einsam Minerva.

### Introduction.

Juno.

Ich bin die Erfte -

Venus.

Ad, ich zerberfte -

Apollo.

Rein! ift mein Votum -

Reptun.

Ich will mein Quotum —

Bachus.

Ich bin im Grimme, Hört meine Stimme —

Jupiter.

Silentium! Silentium! Alles geht um und um Bor lauter Lärmen.

#### MIIe.

Er ruft Silentium! Alles geht um und um Lor lauter Lärmen.

### Jupiter.

Einer muß reben — bie anderen schweigen — Sonst werbe ich einen Herrn cuch zeigen. Denkt's, ich biti' euch, ihr erzgroben Leut' — Denkt, bag ihr benm Jupiter send.

Juno.

Aber ich sage —

Benus.

Ich hab' zu reben.

Apollo.

hören muß man - fag' ich, einen jeben -

# Jupiter.

Stille — saperlot — stille — Dieß ist mein Bille — Ober ich schlag' mit dem Donner drein, Da mag ein Anderer Donnergott seyn!

# Chor.

Der Alte brummt, der Alte schilt, Gebt euch zur Ruh — sonst wird er wild. Silentium! Alles ift stumm!

# Jupiter.

Was werden denn die Leute sagen, wenn s' den Lärm hören, Da geht's ja zu, als wenn s' in einer Kneipe wären — So spricht nach dem der Pöbel, der's leicht vergißt, Was das Denken für eine Mordarbeit ist. Wir haben heute große Dinge auszutragen — Ich muß das ganze menschliche Geschlecht verklagen. Ihr rathet mir dann, so gut ihr's wißt, Ob vielleicht daran noch etwas zu bessern ist.

Ift nichts zu bessern? — eh bien! so wollen wir's sparen, Sie sollen per Post in d' Höll' hinunter sahren! Also Geduld — und Stille — ich mache eine Pausen — Da kann sich ein jeder noch schneuzen, räuspern und pfnausen,1) (Alle räuspern und pupen die Rasen sich.)

### Venus (zum Apollo).

Aber wo fitt benn bie Göttinn ber Weisheit, bu mein Schat?

### Apollo.

Die hat ben uns immer hinter der Thür' den Plat! — Das ift alte Sitte —

### Benus.

Schau, das ist recht kurios — Ich meinte, die Weisheit gehöre eigentlich hieher bloß.

### Jupiter.

Sintemahlen und alldieweilen die böse Welt Blutwenig auf uns Hascherln²) von Göttern hält, So haben die Menschen — wir haben's weit gebracht — Ihr eigenes Ich zur eigentlichen Gottheit gemacht! Ia, schaut nur drein wie ihr wollt, ich that's auch — Die Gottheit der Meisten ist höchstens ihr Bauch! Ganz abtrünnig ist uns geworden das menschliche Genus, Höchstens haben noch einen Anhang: der Bachus und d' Benus.

#### Benus.

Nimmt auch stark ab — einst gab's Liebende ohne Zahl, Jett sagt schon jeder: ich treff' eine vernünstige Wahl; Das heißt: ich heirath' und bezahl' meine Schulden, Oder ich bekomme dadurch so viele Gulden. — Der braucht eine Magd zum pslegen und laben, Und die einen Mann, um 'n Deckmantel z' haben. Verbrennen wird schwerlich mehr einer in Liebesstammen — Geld, Schulden, oder so was, bringt jett noch d' Leut zusammen.

# Bachus.

Mich hat um meinen Anhang, wer hätt's gedacht, Der faure und g'wäfferte Dreyer3) gebracht. Lasse ich wachsen den köftlichsten Wein, So pfuschen die Spottleut' mit allerhand drein, Und verwandeln den köstlichen Saft zu ein Trankel — Wie soll man den nennen, der das thut?

#### Mile.

'n Schlankel4) -

### Bachus.

Dadurch nimmt auch mein Anhang ftark ab — Der Wein, wie j' ihn schenken, bringt manchen in's Grab —

# Jupiter.

Ja, ja, bis auf's Miractel machen sind sie gekommen, Wir haben abgehaust — alles haben s' und genommen. Und da hab' ich also auf meine alten Tage Mit dem Gesindel drunten nichts als Kreuz und Plage — Und, notadene, hab' ich das ärgste entdeckt, Daß sich das Uebel schon dis zum Olymp erstreckt — D' Ehscheidungen haben auch hier schon eingerissen, Die kleinsten Genien verlegen sich aus's Naschen und Küssen. Seiner sucht den andern über den Löffel zu baldieren, b) Und, wie ich höre, sangen sogar die Götter an zu negoziren. — Alles will ich verzeihn — aber seder Winkel-Negoziant den Ist von mir aus auf ewig aus 'm Olymp verdannt. Jett wißt ihr meine Meinung — hat einer was zu sagen, So geb' er's von sich, sonst bleibt's ihm auf 'm Magen.

# Juno.

Ich könnt' über d' Moral in seinem Mund herzlich lachen, Aber ich will ihn nicht vor denen da lächerlich machen.

### Benus.

Drucken wir mitleidig ben den Fehlern die Augen zu, Und denken wir halt: partout, comme chez nous.

# Apollo.

Bas mich betrifft, ich kann juft nicht klagen, Den schönen Runften machst jest erft ber Kragen; D, es wimmelt jett alles von gelehrten Leuten; Man schreibt die Weltgeschichte der künftigen Zeiten. Ein jeder Schüler schreibt Oden und Sonnetten, Wenn's anch manchmahl d' Schuster besser machen thäten. Wan hat einen neuen poetischen Styl erfunden, Den verstehen nur g'wisse Leut' in g'wissen Stunden, Wann man auch schlecht spricht im gewöhnlichen parliren, So kann doch beynah jede Köchinn declamiren. Und in der Schauspielkunst — das ist zum ergözen, Da werden dald Hund und Pserd') — Dichter und Acteur ersezen. D, mit mir ist's nicht aus, nicht wahr, Minerva?

#### Minerva.

Was nutt mein Reden — io sono la serva!

### Neptun.

In meinem Wasserreich bin ich ziemlich content, Weil von den Fischen keiner die Thorheiten kennt. Zwar treibt alle Augenblick so einen Menschenhasser Die Putzucht, die Lieb', oder der Wein in's Wasser. Aber das stört meine Ruhe im mindesten nit, Das Wasser hat doch bey Schriftstellern Credit.

# Bachus.

Ich habe meine Rlagen vorgebracht nach Luft, Daß keine Abhilfe kommt, hab' ich so gewußt.

# Jupiter.

Noch eins hab ich hier vorzutragen — Es ist nähmlich — Sie — was will ich sagen? Ja, richtig — 's fallt mir schon ein — jett müssen S' rathen, Die ganze Welt bestürmt mich mit der Bitt' um Surrogaten.8)

MIle.

Surrogaten?

Juno.

Das ift gewiß wieder ein Putz.

#### Benus.

Denn's befte Surrogat ift meiner Meinung nach nig nut.

# Jupiter.

Nut hin ober her, barnach wird nicht gefragt, Wenn's nur ben Beishungrigen ein Gelbel tragt. Und leider ist halt — wenn wir's nehmen in der That — Das Meiste nichts mehr, als ein Surrogat -Am Ersten haben Erdmandel, Eicheln und Bichorn Den Kaffeh ersetzen follen. Du lieber Gregori!") Raffeh bleibt Raffeh, so wie der Bucker — Bucker, Denn Ahorn und Runkelrüben bleiben doch arme Schlucker! Kür alle töftlichen, von uns empfangenen Gaben Wollen f' von uns Surrogate haben. Und jest kommt das Aergste, das ist doch nicht erhört — Sogar für d' Ehrlichkeit haben f' von mir ein Surrogat begehrt. Denn, einen Meister in Ceut' anschmieren, heucheln und gleiffen, Soll man keinen Filou, sondern einen Pfiffikus beißen. Ich bitt' Sie, wird man über ein so Begehren nicht ftumm? So was bringt mein tausendiähriges Pfleama um. —

# Juno.

Solche Leute muß man gleich in's Narrenhaus anweisen.

MIIe.

Einverstanden!

Benus.

Dafür werden j' uns schon wieder preisen.

Jupiter.

Recht so, die Einstimmigkeit muß man loben — Somit ist die Affemblee aufgehoben

Apollo.

Jett find wir bensammen gesessen eine halbe Nacht, Und haben halt wieder nichts ausgemacht.

### Jupiter.

Meine Herren und Damen sind allerseits entlassen, Nach so einer Arbeit muß man sich fassen.

Chor.

Bachus.

Ich kuffe bie Hand, Dem Ont'l, ber Tant'.

Chor.

Bir füffen 2c.

Bachus.

Gehn S' bleiben S' mir gut, 3ch bin ja ihr Blut.

Chor.

Gehn S' 2c. Die Sitzung ist aus, Ich gehe nach Haus. Charmantester Better! Charmanteste Mahm! D' g'scheiden Leut' halten von jeher zusamm'. (Alle ab bis auf Jupiter und Juno.)

Zwente Scene.

Jupiter. Juno.

Jupiter.

Na — die wird mir doch nicht da knozen 10) bleiben. —

Juno.

Wir haben noch mit einander Kaffeh zu reiben 11) — Alter! Alter! du fangst schon wieder Spectakel an. Ich bin dir auf der Spur, es ist drum und dran — Haft Podagra, Gicht, Rheumatismus und Kathar — Und bist noch nicht gescheid mit dem eselgrauen Haar.

# Jupiter.

Jett hör' auf, was willst du mir schon wieder hinauf disputiren —

### Juno.

Still, sag' ich — du hörst mir nicht auf zu charmiren. Du alter Schippel, kannst kaum mehr kriechen, Und gehst halt immer nach beinen Schlichen.

# Jupiter.

Wenn's wer hörte, er könnte glauben, es sey wahr, Und meine Unschuld ist doch wie trüb's Wasser klar. Wann ich reden wollt' von deinen Amanten — Bom Orpherl, 12) von deinem Kammermusikanten; Aber ich schweige und leide mit Geduld, Und denke, es geht stets so der Unschuld.

# Juno.

Unschuld? so sieht sie aus — wenn ich's noch wär', Aber der Unschuld Bild ist kein zottiger Bär — Ich hab' dir's gesagt, daß ich alles weiß, Selbst ein Esel geht nur einmahl aus's Eis — Aber du hörst nicht auf, darauf zu tanzen, Und kannst dich doch kaum rühren, du zusamm'g'schrumpster Ranzen.

# Jupiter.

Das Beib ist so voller Zärtlichkeit, Als war' ich erst ihr Brautigam seit heut'.

# Juno.

Jett nehm' ich vom Orpheus auf der Harfe Lection.

# Jupiter.

Die Lectionen kennen wir schon, Die Guitarr- und Claviermeister 18) bringen zum Segen Manchem Ch'mann und Papa Kopsweh zuwegen. Geh — sey gut — du bist einmahl mit mir im Joch, Und hast du keinen Amanten, so bleib' ich dir doch.

### Juno.

Apropos — wie steht's mit dem türkischen Shawl 14) — Mit den weißen Federn, mit dem indischen voile — Mit dem Florentiner-Hut — werd' ich's kriegen oder nicht? Alles zu schaffen, was 's Weib will, ist des Mannes heiligste Blicht.

# Jupiter.

Weib, du ruinirst mich! sen klug und bedenke doch, Solche Ausgaben machen in der Kasse ein erschreckliches Loch. Jetzt kostet alles eine Million — mit deinen Sachen Müßt' ich am Ende noch selber eine Krida machen.

### Duett.

### Jupiter.

Ach, liebe Frau, die Zeiten Sind, wie du weißt, sehr schwer, Du mußt nicht mehr begehren, Als ich dir kann gewähren, Es thut's halt nimmermehr.

# Juno.

Da heißt's, die schlimmen Zeiten, Wenn ich etwas begehr' — Doch die Amouren friegen, Was sie nur kann vergnügen, Das leid' ich nimmermehr.

# Jupiter.

Ich hab' dich zwar recht gern, Gib's Leben für dich her, Doch mußt du Bieles meiben, 's wird manches Abbruch leiden, Es thut's halt nimmermehr.

### Juno.

Gut — gut — ich bin's zufrieden, Du superfeiner Herr! Doch muß ich Bieles meiben, So schimp? nur nicht die Zetten, Ich leib's halt nimmermehr.

### Alle Benbe.

Im Ch'ftanb wird halt leider Balb alles gar zu ichwer. Das Manbert ift gar hantig, 18) Beibert ift gar hantig, 18) Das ganze Jahr burch grandig, 16) Es thut's halt nimmermehr. (Juno ab.)

# Dritte Scene.

Jupiter, bann Mertur.

### Jupiter.

Das Weib kann ohne disputiren nicht leben, Gie könnt' einen perfecten Doctor abgeben. Jeht will ich mit meiner Lorgnette Gehen, wie sich die Prinzessinn besinden thäte. (Er lorgnirt zum Fenster hinaus.) Da ist sie schon — da spielt sie unten auf der Wiesen — Wie stell' ich's an, daß sie mich sieht, ich will niesen — (er nießt.)

Sie wirft mir ein Helf' Gott herauf — ich dank'. Pa — pa 17) — Schatzerl — wer nießt, ist nicht krank. Sie muß mein werden, die süßeste der Kolatschen, 18) Und sollte die Juno mich täglich zehnmahl karbatschen. Wein muß sie werden, die holdselige Kreatur, Doch, da kommt so eben mein Postillon d'amour. (Werkur kommt in einem Lustballon durchs Fenster gestogen. Hier wird auf dem Theater das Postiborn geblasen.)

Jupiter.

Bist du endlich da?

Merfur.

Das sieht, wer Augen hat, jeder, Gottlob!

Jupiter.

Du bift ein Postillon, und folglich auch grob — Das ist in der Regel. Was bringst du denn Neues, Schwager?

#### Merfur.

Lassen S' mich ausschnausen, ich bin so ganz hin und mager. Neues genug, doch nichts Gutes von der Welt — Es ist viel, wenn der alte Kachelosen noch lang' zusammen hält. Alles ist aus seinem Gleise geschritten, Palläste sind entstanden aus Bauernhütten. Die Diener sind Herren geworden, die Herren verarmen, 1°) Jeder denkt an seine Jch, man sind't kein Erbarmen. Keiner kann eine gnädige Frau von einer Köchinn unterscheiden, Denn bezide tragen Federn, Spizen und Seiden. Die Besendinders-Töchter sogar sind gnädige Fräulen, Die auf dem Clavier herumdalken 2°) und französisch heulen. Ja, da unten geht's zu, recht quanti verdrahti, Wenn du streng seyn wolltest, es verdiente ein jeder einen Kati, 21) Es ist Zeit, daß du dich wieder einmahl rührst, Weil du sonst deinen Kespect ganz noch verlierst.

# Jupiter.

Ift mir bewußt. — Warst du ben meinem Schneider?

#### Merkur.

Den hab' ich lang g'sucht, aber nicht g'funden leider! Es gibt gar keinen Schneider mehr auf der Welt.

# Jupiter.

Jett hör' auf — was der mir für G'schichten erzählt. Schneider hat's seit jeher gegeben nach Pfunden.

#### Merfur.

Und jest gibt's keine — ja, Kleibermacher hab' ich g'funden. Und Ihr gewesener Schneider ist jest ein großer Herr! Er ist den den neun Musen — Kleiderniederlags-Propriétaire. 22) Und da hab' ich mich nimmermehr getraut, um Ihren Schlafsrock zu fragen,

Denn, er, als Handelsmann, thut jett felber ein' Schlafrock tragen.

### Jupiter.

Schau, schau, so verschwindet eine Runft nach der andern, Auf d'Schneider werden jetzt g'wiß d'Schuster auswandern. Was gibt's theatralisches Neues, keinen neuen Acteur?

### Merfur.

Ich hab' einen gesehen, so was seh' ich nimmer mehr. Traurig kam er daher geschritten, da sing er an, Ach, wie gewaltig wirkte auf mich der melodische Organ. Mit Anstand zog er die Glocke, und tief war man gerührt, Als er die Wirthinn mit sich zu gehen persuadirt, Denn, sein Herr ward erschlagen, und er will ihr zeigen den Ort,

Nimmt die Latern' in die Goschen,28) und tragt sie mit fort.

# Jupiter.

In d' Goschen? — was plauderst benn? Haft im Ropf einen Strudel?

### Merkur.

Na — der Acteur war halt ein abgerichteter Pudel. <sup>24</sup>) Büthend rief man ihm am Ende mit Applaus — Aber bescheidner, als mancher Künstler — kam er nicht heraus.

# Jupiter.

Jest haben schon Pferd, Kamehl und Hund brillirt, 26) Jest geht nur noch ab, daß sich ein Esel producirt. Satis, von Geschäften. Halt du meinen Brief bestellt? Was hab' ich für eine Hoffnung von meinem Schatz auf der Welt?

### Merfur.

Ihr Antrag war ihr sehr willsommen, sie hat sich ergeben, Welches Weib widersteht einem Götterleben?

# Jupiter.

Haft ihr alles gesagt? daß ich fie maskirt als Thier Heute noch nach der Insel Cypern entführ'?

#### Merkur.

Alles — und so viel ich merk', lassen sich, um zu brilliren, Die Madeln nicht ungern mitunter entführen.

# Jupiter.

Jett muß die Benus und ihr Bub' ben Zeiten Alles, was zur Entführung nöthig ift, bereiten. Merkur — ich bin zufrieden — Du weißt, ich bin honett. 26) (ab.)

#### Merfur.

Bon der Belobung und dem Versprechen werd' ich nicht fett. Ich muß mich plagen wie ein Fiackerroß — Und was hab' ich davon? Während ein Andrer bloß Faulenzt und nichts thut — und weil er nichts meritirt, Mit Belohnungen so zu sagen überladen wird. Ja, ja, das Lastroß muß Stroh fressen, aber Mancher Parade-Gaul frißt reichlich den Haber.

# Vierte Scene.

Apollo. Merfur.

Apollo.

Billommen, Bruder, nimmt der Ban den Bettftreit an?

Merfur.

Er fteht, fagt er, gelaffen seinen Mann. Ein gewiffer Mibas ift zum Schiedsrichter ernennt —

Apollo.

Wer ift ber Midas?

Merfur.

Ein Ausländer-Recenfent.

Apollo.

Ein Auslander=Recenfent?27)

#### Mertur.

Da nutt tein Nasenrumpfen.

Apollo.

Rann er's beffer machen?

Mertur.

Das just nicht, aber schimpfen. Aber was hält'st du dich denn d'rüber auf gar so sehr, Die schönen Künste haben an einem jeden Trager 28) einen Kritiker. Da ist mir ja doch lieber einer vom Metier, Als mancher kaum der Schul' entlossene Musje.

### Apollo.

Wenn er Ohren hat, so wird er zwischen uns begben Den Künftlerwerth leicht unterscheiden. Der Pan ist nichts anders als ein Bierhaus-Harsenist, 20) Während meine Methode im Singen incomparable ist.

### Merfur.

Da wundert man sich, wenn die Künstler auf der Erde sich selber loben, Sie machen's nur ihrem Meister nach, dem Musengott oben. Wenn man manchen Künstler von sich selber reden hört, So sollt' man schwören, er sen Millionen werth, Und oft wär' er mit 50 st. viel zu theuer bezahlt. Ich glaube, die wahre Kunst ist die, die nicht prahlt.

# Apollo.

Bon etwas anderm. Find'ft du es nicht langweilig hier oben?

#### Merfur.

Leider kann ich die ganze Einrichtung nicht loben. Aber ich weiß, was ich thu', ich wander'. —

# Apollo.

Und ich mach' zweymahl Kriba hintereinander, Und es müßt' kurios zugehen, wenn ich nicht über's Jahr Mit 4 Pferden einen meiner Gläubiger niederfahr'. 30)

# Fünfte Scene.

Amor (mit einem Saustrerkram voll Herzen — groß und klein).

### Arie.

Kauft Herzen
Boll Schmerzen,
Jum Scherzen,
Nach Wahl.
Nuch harte,
Bejahrte,
Eriparte
Nach Jahl.
Empfindjame, graufame,
Riebende gar,
So tauft doch, '8 ist wohlfeile

Ja, ja, da könnt' ich jetzt schon mich zu todt haustren gehn, Man legt nicht einmahl einen Both<sup>31</sup>) darauf; wer kann's verstehn? Sie sagen — 's Herz wär überslüßig in der That — Und es gäbe dafür so mancherlen Surrogat. Ein Heiraths-Contract, ein Courszettel thäte eben den Dienst, Und es käm' daben noch obendrein heraus ein Gewinnst. In gebe, um den Kram los zu werden jetzunder, Um ein kleines Geld her den ganzen Plunder. Mit dem Herzen-Negoz ist's aus, und ich mag wollen oder nicht wollen,

# Sechste Scene.

Benus sommt in ihrem Taubenwagen gefahren, mehrere Amoretten hübsen um sie. Amor.

Chor ber Amoretten.

Mama, einen Groschen Auf Zwetschgen und Obst — Das ist uns viel lieber, Als wenn du uns lobst, Es kommen auf einen Ja so nur kaum vier, Sie gathlen bie Zwetschgen Wie golbene schier.

### Benus.

Den ganzen Tag will das Kinderpack fressen. Ich sinde wirklich ganz überstüßig das Essen. Ia, eine Schaar Kinder war sonst Gottes Segen, Aber mich könnte sie jetz zum Fluchen bewegen. Macht's, daß heranwachst's, dann kann's mir gelingen, Euch als Heiducken im Dienst unterzubringen. Da habt's euren Groschen, doch seyd mäßig im Genießen.

### Eine Amorette.

Dafür sorgt schon ber Debstlerinn zartes Gewissen. Sie lassen eher das Obst verderben nach Butten, 28) Eh' sie mehr geben — aus Besorgniß thun's — die Guten. (ab.)

### Benus.

Amor, ift's also wirklich wahr, daß du abgehauft haft?

#### Amor.

Es ift so weit, und wenn's möglich wär', noch weiter sast. Ich kann betteln gehn, wenn ich will; — einst rief mich Alles an, Aber jett wird ohne Amor eine jede Amour abgethan. Jett besiegt ein Haus, ein Weinberg die sprödeste Schöne. Ein Tanz, eine Kolle, musikalische Töne Thun mehr Wunder, als ich zeitlebens gethan. Auch andere Mittel schlagen vortrefflich an; Ein blizender Ring, ein Shawl, ein Florentiner Hut<sup>24</sup>) Dämpsen oftmahls die widerspenstigste Wuth; Und, was eine volle Brieftasche oft möglich macht, Dahin haben's meine Götterpfeile niemahls gebracht.

#### Menus.

Es ift traurig, ich verlier' daben am meisten, Mir will niemand den schuldigen Opferdienst mehr leisten. Meine Revenüen sind gesperrt, ich muß verschmachten — Um einen Braten zu haben, muß ich meine Tauben noch schlachten.

#### Amor.

Ich hab's probirt, und hab' die Eifersucht zu Hilf' genommen, Daben bin ich um tein' Schritt weiter gekommen.

Ift's der nicht, so muß's ein anderer werden, Das ist der Wahlspruch der Liebenden auf Erden. Es liest kein Mensch mehr Herfort, Siegwart 85) und Werther, Man liebt, um zu leben; darum geht's verkehrter Als damahls, wo man noch lebte, um zu lieben. Mir scheint, der Kurs und der Lugus haben die Liebe vertrieben.

#### Benus.

Mir bleibt keine andere Ressource del tutto, Als eine Amour mit dem Höllengott Pluto, Der hat Geld: es ist freglich ein abscheulicher Schat, Je nun, was thut man nicht um einen bequemen Plat?

#### Amor.

Aber was soll werden aus mir armem Hascherl?

#### Venus.

Geh, weine nicht, ich gebe dir ein Liebestascherl. \*\*)
Du mußt halt schauen, daß sich eine Hausherrnstochter in dich verliebt,
Du bist ja in allen Schelmerenen ziemlich gestbt.
Lügen kannst, Windmachen auch, troß jedem Stutzer,
Jetzt brauchst nur einen Friseur und einen Kleiderputzer,
Dann probir' halt dein Glück, es wird schon was d'raus —

#### Amor.

Red' nur französisch, und gib dich für einen Ausländer 37) aus.

D'Mama hat recht; ich will einen rechten Bonvivant \*8) spielen, Und auf eine reiche Hausherrnstochter zielen. Ich weiß schon, was die zarten Herzen bestrickt; Es müßt' viel seyn, wenn die Unverschämtheit nicht glückt.

### Urie.

Recht albern ausstaffirt, Mit Brillen auf ber Nase, Küß' ich Mama unb Base, Damit man mich goutirt.

#### Benus.

# Der Anfang ift recht gut.

#### Amor.

Dann bräng' ich unverschämt Mich an das liebe Mädchen, Hind an das liebe Mädchen, Hind bin ganz ungezähmt.
Ich tüß' sie mit Gewalt, Bill alles besser wissen, Eret' alles keste mit Füßen, Bas mir nicht recht gefallt.
Ich pseise im Theater, Mach' Schulden ohne Zahl, Reit' täglich in den Prater, Bersäume keinen Ball.
Und in dren Wochen führe Die Braut ich schon nach Haus, Und din und paradire

#### Benus.

Wenn er's so anstellt, so kann's ihm nicht fehlen, Weil die meisten Mädeln die ungezogensten Buben sich wählen. Jeht muß ich dem Papa, dem steinalten Greisen, Noch den der Europa einen Dienst erweisen. Rommt Juno wieder dahinter, so sey mir der Himmel gnädig — Wer eisersüchtig ist, bleib' lieder ledig. Denn d'Seitensprüng' sind, wie die Heuschrecken und Krotten, \*\*) In der Eh' gar nimmer auszurotten. (Sie steigt in ihren Wagen.)

Jett, meine Täuberl, hübsch flink und munter, Tragt mich zur Prinzessin Europa hinunter. (Im Wagen ab. — Aleine Musik.)

# Siebente Scene.

(Frene Waldgegenb.) Pan. Midas.

# Ban.

Midas, sey flug, du bift zum Schiedsrichter ernennt — Sey, was man sagt, ein ordentlicher Recensent.

Entscheidest du für mich, so wirst du belohnt, Was kann dir der Apoll geben, der den Parnaß bewohnt? Ein Künftler hat sein Leben nichts zu verschenken, Aber ein Holzversilberer, 40) wie ich, kann dich bedenken.

### Midas.

Wahr, ich hab' die Künftler oft gelobt bis zum Eckel, Aber leer, wie mein Kopf, blieb auch mein Säckel. Jetzt hab' ich's recenstren erst begriffen: Wer arm ist, wird schon deswegen ausgepsiffen. Ein Holzversilberer und ein Poet? du himmel, du Gerechter! Der Poet mag singen wie ein Engel, er ist doch schlechter. Ben der kalten Jahreszeit und ben der Holztheurung, Fleh' ich zu dir, denn ich brauche Feurung. Verlaß dich auf mich, in allen kritischen Journalen Wird dein Lob durch die Welt weit erschallen. Wenn dein Holz in meinem Ofen brennt, So glüht von Feuer dein ergebenster Recensent!

# Pan.

Damit du fiehst, daß ich es dankbar weiß zu honoriren, So laß ich dir eine Klafter Ausschuß<sup>42</sup>) heut noch führen. Da kommt der breitmaulige Künstler schon an.

### Midas.

Man fieht ihm's an, daß er gar teine Stimme haben tann.

# Achte Scene.

Apollo. Merkur. Bachus. Borige.

# Apollo.

Zum Wettkampf in der Kunst des Gesangs bin ich da.

# Ban.

Gehorfamer Diener, gehorfamer Diener, ich a.48)

#### Merkur.

Wenn er so gut fingt, als er spricht, bann ift's recht.

Bachus.

Aber ber Baß, ben er brummt, ift nicht schlecht!

Apollo (zu Midas).

Dir ift das Amt des Schiedsrichters vertraut, Es ift die Kunft, die auf dich den Ausspruch baut. Sey gerecht; nur dann bestrahlt dein Amt der Adel, Wenn dein Lob wahr ift, und bessernd dein Tadel. Du, Pan, fangst an.

Pan.

Mir recht!

Midas.

Allerseits still,

Denn jett fängt die Musik an, wenn f' will.

Arie.

Pan.

Was nuten Rouladen und Triller, Mozartische Musik auf Schiller, Ich bleibe behm lubeln,44) Behm göttlichen Dubeln;45) Weil sicher der heutigen Welt Am meisten das Dudeln gefällt. (bubelt.)

Und mag ber Vollutti 60) felbst fingen, Man kann ja baben gar nicht springen. Ich bleibe behm lubeln, Behm göttlichen Dubeln, Denn bas nur gewähret mir Scherz Und wirkt auf das menschliche Herz. (bubelt.)

Die schönste Musik von bem Meister Macht kaum, baß man fraget: wie heist er? Ich bleibe beym lubeln, Beym götklichen Dubeln, Denn 's Dubeln ist kaum noch ganz aus, So folgt schon ber größte Applaus. (bubelk.)

#### Midas.

Meisterhaft! das klingt nach der neuen Schule, Nach der ich selbst mit Riesenkraft buhle.

Apollo (verächtlich).

Es lohnt kaum der Mühe, mit solchen Besen zu ringen. Still! jett will der Musengott singen.

Urie.

Der größte Sänger ist, Der alle Worte frißt; Der jeden Tegt zerreißt, Das ist der größte Geist. Das heißt man declamiren, Und singend rezitiren. Die Rede im Gesang Ist wahres Kling — Kling — Klang.

Midas (gahnt).

Rommt's nicht beffer? ich hab' entschieden ganz, Dem Herrn von Pan gebührt der Lorbeerkranz.

Merfur.

Das ist eine Schand'! ein Holzversilberer hat ben Musengott erschoffen.

Bachus.

Der Erstere hat Geld, halt bich nicht auf, bas find Poffen.

Apollo.

Ich kenne dich, mein saubrer Recensent — Doch, damit die Welt dich auch geziemend kennt, So gehe dir die Zierde nicht verloren — (er winkt; dem Nidas wachsen Eselsohren.)

Pan.

Seh' ich recht?

Appollo. Er trage Eselsohren! Mibas.

D, mich Armen!47)

Mertur.

Das find furiofe Sachen!

Pan.

Mach' bir nichts d'raus, ich laß' bir eine Perücke machen. Es ist verschiedene Kopsbedeckung schon entdeckt, Unter der man solche Afzidenzeln vor der Welt versteckt. Wär' das nicht der Fall, so könnt' von den menschlichen Zwergen Mancher seinen Ohrenwachsthum auch nicht verbergen. Inzwischen din ich Sieger, merk' dir's Apoll! Ich bin ein Waldgott, und meine G'stätten<sup>48</sup>) sind voll.

# Apollo.

Du haft recht, und fang' ich einft wieder von vorne an, So werd' ich kein Musengott, sondern ein Pan.

### Quartett.

# Apollo.

Komm' ich einst auf die Welt zurüd, Laß' ich die Künste sehn, Der Ruhm macht weber sett noch did, Giebt weber Brot noch Wein.

Upollo. Pan. Midas. Da ichaut einmahl ben Bachus an, Der hat boch einen Bauch; Das ift ein respectabler Mann, Mit seinem weiten Schlauch.

# Bachus.

Da schaut's nur die Sardellen an, Der Hunger schaut heraus, Da ist ein Wirth ein andrer Mann, So schau'n die Künstler aus.

### Alle Vier.

Benn andre Leut' in's Birtshaus gch'n, Der Künftler schleicht nach Haus, Und statt nach Brateln umzuseh'n, Stopft er sich mit Applaus. (Alle ab.)

# Neunte Scene.

Wiesengrund, im Hintergrund bas Meer. Ida. Elis und Narziß.

Ida.

Ber find Sie benn eigentlich, mein schöner Berr?

Narziß.

Ein Elegant, ein Bon-vivant, ein Adorateur Aller schönen Mädchen, der, er ist so geübt, Sich alle 8 Tage in eine andere verliebt.

Elis.

Was wollen Sie benn von uns?

Narziß.

Erst mit euch ein wenig charmiren, Und dann der Prinzeß selbst meine Lieb' declariren. Denn, weil alles um die Europa sich reißt, So will ich ihr auch die Cour machen, daß du's weißt.

Jda.

Der Mensch ift ein Narr!

Elis.

Ich bitt' zu verweilen, Die Prinzeffinn will die Caressen mit uns nicht theilen.

Narziß.

Das ist so Mode, daß d' Rammerjungsern oft eh' Die Liebhaber küssen, als die Gebietherinn — per se. Mso, ihr seyd doch in mich versiebt, ihr niedlichen Kälber? Ich glaub's, denn ich bin's in mich selber! Da seht mich an, din ich nicht zum fressen? Seyd nur nicht scheu, und macht mir Caressen.

Jda.

Wo gibt's denn folche Affen? ich möcht's wiffen in der That.

# Narziß.

O, es gibt beren Viele in jeber großen Stadt. 4°) Ihr fend gewiß vom Land? ihr fend noch Ganfeln.

#### Elis.

Das ift der Hans von allen Hanseln.

### Marziß.

Rommt mit mir in die Stadt, ich will euch rauben, Was da für Verwandlungen g'schehen, ift kaum zu glauben. Ein Trampel <sup>50</sup>) mit schwarzer Hauben und Korsettel vom Land, Erscheint in 8 Tagen im Salopp, <sup>51</sup>) wie vom Stand, Fahrt oft im Pirutsch <sup>58</sup>) wie eine Dam' im Prater, Und hat schon einen gesperrten Sit im Theater, Und 14 Tag d'rauf — 's ist nicht selten der Fall, Sitt s' in Verwahrung, oder ist im Spital. <sup>53</sup>)

### Jda.

Sie find aber doch zu bedauern, Sie find gewiß blind?

# Marziß.

Weil ich Brillen trage? nicht also, mein Kind, Das kurzsichtig seyn gehört jest zur Mode, Die Kurzsichtigkeit hat auch ihre eig'ne Periode. Jest hurtig, ein Paar Kusse, und dann zur Prinzeß.

#### Elis.

Ich bitte Sie, machen S' mir feine Exces.

# Ida.

Wir schreyen nicht pro forma, aber wie die Ragen Sind wir prompt, Ihnen die Augen auszukragen.

#### Eliŝ.

Die Pringeffinn tommt, das ift ein ordentliches Gluck.

# Narziß.

. . . mich feh'n, und entzuckt wird fegn ihr Blick.

# Zehnte Scene.

Europa. Das Gefolge ber Prinzeffinn. Ginige Nymphen kommen tanzend. Vorige.

# Chor.

Wer hörte wohl jemahls uns klagen, Wer hat uns je traurig erblidt? Und haben wir voll unsern Magen, So wissen wir, was uns da drückt. Wir lassen das Grübeln Und thun brav liebeln, Und springen wie d' Rehböck im Nebel herum.

### Europa.

So recht, modeste Tänze kann ich gut leiden, Den seurigen Menuett müßt ihr aber vermeiden. Leider ist's so weit gekommen, daß ein Tänzer sich zu sagen untersteht, Ich hab' mehr Geist in Füßen, als im Kopf mancher Poet. 54) Es ist auch nicht immer ganz erlogen, Es hat schon manches Solo mehr als ein Schillerisches Trauer-

Jda.

spiel gezogen.

Du bist immer so niedergeschlagen, so traurig.

Œlis.

Es wird einem baben völlig schaurig.

# Europa.

Ich bitt' euch, Kinder, hab' ich denn eine Ruh'? Geht's nicht um d'Europa, wie einst um d'Helena zu? Seyd's froh, meine Kinder, ihr kennt nicht das Kreuz, Da ihr keine sitzenden Prinzessinnen seyd's. Wer ist denn der Schnudi<sup>55</sup>) dort, der Blinde?

# Narziß.

Ein schöner junger Herr, gleich Amorn mit der Binde. Fürst, Raimunds Borganger.

Der ift gewiß aus einem Narrenhaus befertirt, Man muß schauen, daß man seiner habhaft wird.

# Marziß.

Du wirst es bussen, denn kein Weib hat noch ungestraft In diese holdseligen Aeugelein gegafft — Ich will dich, wenn du willst, beglücken mit meiner Lieb' —

### Europa.

Du bift ja gar ein kleiner, ein herziger Dieb.

Ida.

Er ift verrückt.

Œlis.

Narrifch, bis jum binden.

### Marziß.

Du zauderst, so ein Glück wirst du nimmer finden — Der schöne Narziß ist, wenn du willst, bein. Wenn du ihn gehen lassest — so mußt du nicht ben Sinnen seyn. (Donnerschlag, Narziß wird in eine große Narzisse verwandelt.)

MIlle.

Was ift das?

Europa.

Die Götter haben ihn gestraft, Der Mensch war ja in sich selber vergafft. Ewig schab', daß er nicht an sich selber riechen kann, Das ist eine verdiente Straf' für jeden eitlen Mann.

Gilfte Scene.

Benus. Borige.

Benus.

Mamfell — ich fteh' als Abgesandte vor Ihnen!

Setzen S' Ihnen nieber, womit kann ich bienen?

Benus.

Schicken S' die Dienstbothen weg, zu Gefallen, Das find lauter Spionen, die wir zahlen.

Europa.

Ich will allein seyn.

Ida (zu Elis). Gewiß ein Paftettel. 58)

Elis.

Das versteht sich — ein heimlich's Amorettel. (Alle ab.)

Benus.

Ich bin die Liebesgöttinn, wie Sie mich da sehn.

Europa.

Ich bitt' Ihnen, wie foll ich das verftehn?

Benus.

Ihnen fteht ein Glud bevor - ein Glud ohne Gleichen.

Europa.

Zeit war's einmahl, benn bis jett war's immer im Weichen.

Benus.

Rathen S' einmahl, wer fich in Sie vergafft hat?

Europa.

Ein Baron?

Benus.

Höher.

Europa.

Ein Graf?

Benus.

Höher!

Ein Fürft etwa schon?

Benus.

Noch höher!

Europa.

Ein Herzog, ein König, auch nicht, — wer benn, sapperlott?

Benus.

Jupiter in eigener Person, ber alte Donnergott!

Europa.

Der Alte?

Benus.

Sie, schimpfen S' nicht über die Alten! Was hat man an den leichtsinnigen, jugendlichen G'stalten? Das alte Herz brennt auch, und so ein alter Cher Hält länger an, als jeder junge Herr, Ich hab' Sie avisiren wollen, er kommt zu Ihnen maskirt, Ich weiß noch nicht, unter welcher Gestalt er Sie entsührt. — Also manierlich mit allen Thieren, dis er sich entdeckt, Man weiß oft nicht, was hinter Ochsen und Eseln steckt.

### Europa.

Jett fällt's mir von den Augen, drum konnt's keinem gelingen, Nur ein Gott kann die Europa bezwingen! Darum hat sich schon so mancher, der mich nicht kennt, Beym Versuch — mich zu bezwingen, die Nasen verbrennt, <sup>67</sup>) Ja, ich din zur Göttinn erkoren, Mich hat eine Göttinn in Freuden geboren!

#### Benus.

Ich habe das Meine gethan, viel Glück, mein schönes Kind, Wer so was nicht einsieht, der ist gewiß blind. Die alten Herrn wenden sich noch an mich, Die Jungen lassen mich ohnehin in Stich, Die wollen von der Liebesgöttinn nichts mehr wissen, Kommen S' her, Mamsell, und lassen Sie sich küssen. Ade — ade — à revoir im himmlischen Garten. Lang läßt kein alter Geck die Geliebte warten. (ab.)

Also ein Rendezvous, mit dem Donnerer, Das laßt fich hören, Dienstbothen, kommt's her!

# Zwölfte Scene.

3ba, Elis, Nymphen, Borige.

Aria mit Chor.

Europa.

Ihr habt alle viele Prazis In der Liebe, ift's nicht wahr?

Chor.

Ja, wir kennen die Sintaris In der Liebe auf ein Haar!

Europa.

Wenn es zwickt und zwackt im Herzen, Daß man gerne schreven möcht'!

Chor.

Das find ftarte Liebesschmerzen, 's thut zwar web, boch ift's nicht schlecht.

Europa.

Wann's fo flopft, wie in ber Mühle Böllig hörbar, tid, tad, tid.

Chor.

Das find Amors loje Spiele, Ja, der Bub' verbient ben Strick.

Europa.

So bin ich verlesen,58) so ift's mit mir aus, Jest hilft mir kein Riegel, er ift schon im Saus.

Chor.

Sie ist schon verlesen, es ist mit ihr aus, Was hilft jest das Sperren? er ist schon im Haus.

Jba.

Endlich hat auch ihr Stündlein geschlagen!

Œlis.

Lieb' und Blattern muß jede ertragen.

# Dreyzehnte Scene.

Ein geputter Stier tommt. Borige.

MIIe.

Ein wilber Ochs - wir muffen uns retten.

Europa.

Wenn er wild wär', so läg' er in Ketten. Wie ben dem Anblick des Ochsen mir kurios wird! Er kommt näher, ich bin ganz konfundirt.

Jba.

Rettet Euch, feht nur, wie er die Augen rollt!

Europa.

Da hatt' man viel zu thun, wenn man vor jedem Ochsen laufen wollt';

Wenn ich nur Blumen hätt', ich putte ihn recht schön — O, ich hab' schon mehr geputte Ochsen gesehn — Wenn ich nur Blumen hätte, sie zu winden,

(Schauer, Blumenbeete sprießen aus der Erbe.) Sie sind schon da, Rosen, Nelken, alles ift zu finden. Wenn die Gärten alle so entstünden, das wär' ein Streich!

Da würden d'Gärtnerleut' noch leichter reich. (Sie pflüdt Blumen.)

Seine Hörner will ich schmücken, und ihn daben tascherln; 5°) Es tragt mancher Hörner, ohne Blumen und Mascherln 60) — Jeht Courage, ich geh' auf ihn zu, was kann mir g'schehn? Ich hab' schon mehr artige Thiere 1') gesehn. 3ba (bie im Hintergrunde mit den Uebrigen lauert.)

Da schaut's nur hin, die Courage, die sie hat, Wie ein rechter Eisenfresser, wie ein wahrer Soldat. (Der Stier brüllt dreymahl Muh.)

### Europa.

Er spricht — ja! wenn ich ihn verstände, — — kannst keine französischen Wörter? Die plumpesten Leut' reden in der Sprach oft gelehrter. Parlez vous francais, mon doeut?\*\*

Stier.

A votre Service.

### Europa.

Hab' ich's nicht g'sagt, das versteht er g'wiß,
(Sie schmückt ihn mit Blumen.)
Weine Ahndungen haben mich nicht betrogen —
Deßwegen werd' ich so an ihn hingezogen,
Das sind die Wunder der Liebe, die oft närrisch handelt,
Und die Liebhaber manchmahl in Ochsen und Eseln verwandelt.

# Stier (gravitätisch, fingt.)

Ich bin der wohlbekannte Stier, So wie du siehst, ein gutes Thier, Schwinge dich auf meinen Rücken, Halt bich an den Hörnern sest, Und ich trag' dich zum Entzücken, In ein weiches, stilles Nest!

Jba.

Wann ich mich nicht irre, so red't s' gar mit ihm.

Œlis.

Der Ochs hat eine völlige beklamatorische Stimm'.

Europa.

Was soll ich thun? soll ich's wagen? Bohin wird er mich wohl vertragen? Das ist eine neue Cavalcade, voll Pracht, Die gewiß keine Dame im Prater nachmacht.

# Finale.

### Europa.

Courage, mas thut die Liebe nit, Und ich bin recht vernarrt, Und hab' ba auf bas Thier Rrebit, Ift gleich ber Sattel hart. Gin Mabel, bas ba wirb entführt, Die tommt erft recht in's G'ichren, Doch wer weiß, was mir arrivirt; Dir ift boch Angft baben.

#### Benus

(tommt in der Luft, von allen Seiten fliegen Amoretten berum.)

Benus (fprechenb.)

Ich geleite dich, du ftehft unter meinem Schutz.

Amoretten.

Da schaut's hinab, das ift ein Put —

Das Gefolge Europens.

Sie wird doch nicht des Teufels fenn, Sie thut nicht einmahl um Balfe schrey'n.

Europa.

Mon boeuf, ich wag's, geh hübsch im Trab', Wirf mich in keiner Lacke ab, Und dent, daß ich d'Europa bin.

(Sie schwingt fich auf den Hüden bes Stiers.)

Gefolge.

Sie ift hin, sie ift hin, Ach, mir vergeht ber Ginn, Alles ift hin.

(Der Stier nabert fich bem Meere, Reptun mit ben Fluggottern ericheinen.)

# Chor ber Flußgötter.

Schwimmt nur in Ruhe, und werdet nicht naß, Ach gar kein 68) lustiges Bärchen ist das. (Der Stier schwimmt durch's Meer, in dem Augenblick erscheint Juno, Ceres, Minerva an einem Himmelsfenster.)

Juno.

Der Ochs da unten ist mein Mann, Werf alles zu, was werfen kann. (Sie wirft ihm Töpfe und allerhand nach.)

Allgemeiner Ausruf.

Jest geht's gut, Jest geht's recht, Das wird ein Spaß, nicht schlecht, Seht nur die Wuth.

# Zweyter Act.

Zimmer ber Juno. Intermezzo, Musit.

# Erste Scene.

Juno liegt in Ohnmacht, Ceres, Minerva, Lara.

### Ceres.

Da nutt weder Hirschhorngeist noch Hofmannische Tropfen. 64)

### Minerva.

Sollen wir f' etwa kigeln, ober auf'n Buckel klopfen?

#### Lara.

Sorgen Sie nicht — fie kömmt schon wieder zu sich; Das ist nur eine Folge vom Eifersuchtsstich; Sehen Sie, sie hohlt schon Athem — o, sie hat's studirt — Wie man in Ohnmacht fallen muß und wieder lebendig wird. —

# Juno.

Wo bin ich? — Leb' ich noch? Wo ist mein Mann? Damit ihm die beleidigte Gattinn die Augen auskrazen kann? O, ich unglückseliges Weib, bin die Gattinn dieses Bock! Er, der Donnergott, schämt sich nicht, und maskirt sich als Ochs!

#### Ceres.

Erholen Sie fich, es könnt' Ihren garten Nerven schaden.

#### Minerpa.

Suchen Sie sich durch Schimpfen der Galle zu entladen.

#### Juno.

Ja, schimpfen will ich, so lang' ich kann und mag, Berbittern will ich ihm jeden Tag. Aber wissen muß ich, was er handthiert, wo er steckt Mit der Person, die sich meine Rivalin zu seyn erkeckt? Du, Lara, auf dich hab' ich immer viel gehalten: Du warst stets mein Hauptspion den Alten; Du mußt hinunter, und mir alles ausspioniren; Dann werd' ich meine Rache planmäßig vollführen.

#### Lara.

Ich eile Ihre Befehle genau zu erfüllen. (für sich.) Warum hat er mich blantirt; 65) dafür will ich mich kühlen,

Warum hat er mich blantirt; \*\*) dafür will ich mich kühlen, Ich hinterbringe, was mir einfällt, wahr und nicht wahr — 's Leut' untereinanderbringen versteh' ich auf's Haar. (ab.)

# Zwente Scene. Borige ohne Lara.

### Juno.

Eble Freundinnen, wie kann ich's Ihnen vergelten, Daß Sie mit mir d' Leut ausrichten und über d' Männer schelten. (Sie klingelt, eine Amorette kömmt.) Sechs Maaß vom besten Cassee, und ein halbes hundert Ripfeln! 86)

Seten wir uns g'famm', und thun wir was neues austipfeln. — (Es wird Raffee fervirt, die Damen fepen fich jusammen.)

### Juno (zu Minerva.)

Sie find halt die g'scheiteste, Sie haffen das Lieben. — Und find halt immer hübsch ledig geblieben!

### Ceres (zu Juno.)

3ch bitt' Sie, wer wird benn die Grettel 67) ba mogen?

#### Minerva.

Mit bem Mannerpack hat man gar keinen Segen. Mir ift ein guter Bers lieber als ber schönfte Mann. —

### Juno.

Nein, Sie, ba muß ich bitten, — bas nehm' ich nicht an. —

#### Ceres.

's ift ihr auch nicht Ernst, sie will's uns nur machen glauben, — 3ch halt' nicht viel auf die g'wissen unschuldigen Tauben.

#### Minerpa.

Wann ich boshaft wär', so könnt' ich's ja wagen, Und etwas von Neptun, dem Fischermeister, sagen, Und von der Mamsell Tochter, der schwarzen Proserpin', Die mit dem Pluto durchgangen ist aus Wien.—

#### Ceres.

Ich fang' schon zu zittern an vor Gall'.

#### Juno.

Ich bitt' mir's aus: Blamiren S' mir keine Freundinn in meinem Haus, Sie thun gar so, als wenn S' kein Mannsbild möchten, Und aufrichtig g'sagt: das sind schon die rechten.

### Minerpa.

Um Ihren Cichorie-Kaffee steck' ich keine Sottisen ein. Wenn man's nicht wüßt', Madam — mein — mein — Die Lectionen mit dem Orpherl auf der Guitarr' — Das ertragt nur ein Jupiter, so ein herzguter Narr. —

Juno.

Jett hab' ich genug. —

Ceres.

Wer soll das leiden?

Minerva.

Ich fürcht' mich allein nicht vor euch begben. —

#### Juno.

Ich verbitte mir alle künftigen Bisiten. —

#### Ceres.

Ich hab' so etwas bey mir nie gelitten. —

#### Minerva.

O, ich werde Sie nie mehr inkommodiren, Aber meine Zunge, die soll sich rühren! Da schimpsen s' über d' Männer, die theuer'n Engeln, Und haben selber in geheim ihre Bengeln. — Halten Deklamatorien und Haustheater zum Schein, Und werfen's Geld weg, um nur recht angebethet zu seyn. Geben Spielgesellschaften, und nehmen mehr Kartengeld, wie man sagt,

Als d' Ausgad' für Karten und Lichter betragt. O, solche Damen nach der Mode sind allerliebste Wuzerln. 68) Da steh'n zur Prob' just so ein paar Stuzerln.

### Juno.

Wann ich feine Göttinn mar', ich fonnt f' hinaus werfen laffen.

#### Ceres.

Ich rufe die Leute von den Stragen. -

#### Minerpa.

Ich gehe schon, ich hab's von mir gegeben; So eine Herzensergießung verlängert das Leben. (ab.)

### Dritte Scene.

Borige, ohne Minerva.

#### Ceres.

Na, die wird doch schön grob gewesen seyn.

#### Juno.

O die Gelehrten, die bringen's doppelt ein, Man foll glauben, fie blieben immer im bescheidnen Ton, Aber selbst unter einander schimpfen sie oft trog'm Postillon.

#### Ceres.

So eine Figur, na, ich möcht' mich vor Gift selbst freffen.

### Juno.

Rommen Sie, chore amio! wir wollen die Sach vergeffen Wir gehn zur Kartenaufschlagerinn, sie soll uns sagen — Wie sich unsere Chapeau's 66) betragen! Und ich muß es Ihnen nur vertrauen: Ich thue entsetzlich viel auf den Herzbuben bauen.

#### Arie.

Nach bem Herzbuben nur geht all mein Trachten, Es ist so ein valot, nicht zu verachten. Denn, beh der magern Kost, Braucht ein gebeugtes Weib immer ein' Trost. So wie die Karte sagt, Wird er bald kommen, Wie mir das Herzerl schlagt, Ganz so beklommen. Lang hab' ich nicht gewußt, was mich so quält, Jest weiß ich's, daß mir der Herzbub' nur fehlt. (Beyde ab.)

## Vierte Scene.

### Rurge Mufit.

(Ein finsteres Zimmer ber Parzen, mit allen Attributen ber Herren ausstaffirt. Rlothos, Lachesis und Atropos. — Rlothos spinnt, Lachesis zieht ben Faden, Atropos steht mit ber Scheere barneben.)

### Alothos.

Wann die Leut' wüßten, daß wir den Lebensfaden spinnen, Sie kämen alle zu uns, als wären j' von Sinnen — Was sie dem Doktor und Apotheker bezahlen; Das würde alles in unfre Säckel fallen.

#### Atropos.

Größtentheils weiß man's nicht zu incaminiren,70) Denn, wer gut fahren will, muß auch schmieren.

#### Lachesis.

Es müßt' uns Gelb tragen, wie Mift; Ewig schad', daß d'Sach nicht recht ausposaunt ist. Was zahlte mancher Sohn von einem geizigen Papa? Was manche unzufriedene, liebe Mama, Die den Gatten gern beweinen möcht' vor der Stadt, Weil s' dem Hausfreund die zweyte Che versprochen hat?

### Rlothos.

Was zahlte mancher, stirb' fein Vordermann? Weil er nur dann fein Amt bekommen kann.

### Atropos.

Ja, wenn's bekannt wär, ich wollt's beeiden: Ich müßt' den ganzen Tag die Fäden abschneiden. —

### Klothos.

So aber hängt's von unserer Kaprize nur ab. —

### Atropos.

Wenn mich ein Floh fticht, fo muß einer in's Grab.

### Lachefis.

Und manchen, um beffen Tod Tausende viel geben, Den lassen wir zum Trutz recht lang leben. Bas hast du jetzt für einen Lebensfaden in der G'spunst?

### Klothos.

Es ift nicht der Müh' werth, — es ift nur ein Freund der Kunft, Ein armer Teufel, geh, schneib ab, er hat so kein Haus.

### Atropos.

Recht haft, spinnen wir lieber einen Rapitalisten heraus. Dem konnt's boch einfallen sich bankbar zu bezeigen.

### Lachefis.

Warum nicht gar, denen ift Discretion am wenigsten eigen, Wer viel Geld hat, und es oft nicht ganz honett erwirdt, Der hat sein Plaisir d'ran, daß er auf seinen Geldkästen stirbt, Laßt's ihn leben, und wenn unsre Großmuth zu ihm dringt, So ist's möglich, daß er uns vielleicht besingt.

### Rlothos.

Mir auch recht, lassen wir's Spinnen, Spinnen seyn, Und studiren wir uns aus's Kartenausschlagen ein, Die Juno wird gleich da seyn. Für freye Stunden, Haben wir's einträglichste Handwerk gefunden, Kartenausschlagerinn im Olymp, das ist ein Metier, Wo alles verliebt ist, tragt's Geld, wie Schnee.

### Atropos.

Die Jungen suchen die Weisheit ben den Alten, Auf's Kartenaufschlagen wird auch auf der Welt viel gehalten. Ich kenn' eine gewisse Frau Mariandl in Wien, Die schönsten Leut' kommen haufenweis' zu ihr hin, Und sie weiß mit dem Herzbuben so umzuspringen, Daß sie's auf d'letzt noch zu einem Kapital wird bringen.

### Lachefis.

Ich höre die geiftigen Jugtritte der Madam.

Klothos.

Schweftern, ich bitt' euch, jett nehmt euch zusamm.

Fünfte Scene. Iuno, Ceres, Vorige.

Juno.

Ich bin, meine Damen, inkognito hier, Meine Gottheit ließ ich braußen vor der Thür. Ich fteh' jezt vor euch, in natura ein schwacher Leib. — So, was man sagt, ein schmachtendes Weib. Ceres.

3ch, als Begleiterinn, mocht' auch etwas hören.

Klothos.

Es ift zu viel, daß Sie uns beehren.

Lachefis.

Bas wir wiffen, wollen wir gern fagen.

Atropos.

Wir find Beiber und können ohnehin kein Geheimniß ertragen.

Juno.

Nun, so nehmen S' die Karten nur in d'Hand, Und sagen S' mir alles, ich bin dankbar, das ist bekannt: Wie etwa heut der Herzbub' sich benimmt.

Ceres (für fic.)

Weh ihr, wenn sie sich noch einmahl ihrer Tugenden rühmt. Es ift keine größere Satisfaction für ein Weib aus'm Fundament, Als wenn sie alle Schwachheiten ihrer Schwestern kennt. (Die Parzen breiten auf einem Tische die Karten auf, Klothos schlägt auf, alle mit Brillen auf den Nasen, die benden andern stehen rechts und links.)

Juno.

Das ift ein apparat, wie ben einer Geistererscheinung.

Ceres.

Nach Sexen riecht's, das ift meine Meinung. (Klothos schlägt Karten auf, die andern gucken hinein und schnupfen öfters Tobak.)

Juno.

So fagt's mir boch, mas fagen bie prophetischen Rarten?

Lachefis.

Mur Geduld, können Sie's denn nicht erwarten?

Rlothos.

Lauter Berg, Sadel 71) -

Atropos.

Sehen Sie ba ben Herzbuben.

Lachefis.

Aber die Trefdame grabt eine Gruben.

Juno.

Das ift gewiß die Minerva, o ich kenn' mich aus.

Alothos.

Ein Brief mit Gelb fteht in ihr Haus.

Lachesis.

Gelb und Herzensfreuden gibt's ba nach Zenten. 72)

Atropos.

Der Gemahl legt nichts in Weg; es fürchten das Feuer die G'brennten.

Mile bren.

Wir können wirklich nur gratuliren.

Juno.

Sie thun mich ganz entfetlich obligiren. (Die Parzen schütteln mit bem Ropfe, fie schupfen zwischen brein Tobak.)

Ceres (für fic.)

Die sagen der Närrin, was sie gern hört, Die Prophezeihung ift auch keinen Groschen werth.

Juno.

Nur einmahl noch — ich kann's nicht fatt kriegen; Das Kartenaufschlagen ist ein wahres Bergnügen.

Alothos.

Euer Gnaben befehlen, Sie find ja unfre gnädige Frau.

#### Juno.

Bey guten Freundinnen nehm ich's nicht so g'nau. (Sie fangen an aufzuschlagen.)

#### Rlothos.

Schon wieder, und abermahl wieder Herz abgehoben.

### Atropos.

Ihr Glud befteht jett ichon alle möglichen Proben.

# Sechste Scene.

(Plöglich erscheinen aus ber Erde) Minerva, Neptun, Apollo, Bachus, andere Götter. Borige.

#### Minerva.

Da seht ihr selber, ob ich die Wahrheit thu' sagen, Die Juno läßt sich Karten aufschlagen

MIIe.

Pfuy Teufel, —

#### Juno.

Meine Feindinn hat sich gerächt; Das ift eine Schande, — na — die ist nicht schlecht.

### Rlothos.

Und was foll's hernach fenn? ift etwa ein G'fahr baben?

### Lachefis.

In ein fremdes Zimmer zu kommen; das ift zu freg!

### Atropos.

Schaut's das G'findel an, in einem fremden Haus? Greifen wir z'samm, und werfen wir's 'naus.

#### Juno.

Ind laß' die Gall' an meinem Mann aus — o war' ich schon dort! (geht ab.)

### Chor.

### Die Parzen.

Hinaus, was nicht her gehört, Jur Thür bort hinaus. Sonst lassen wir auch noch Die Rayen heraus.

#### Die Götter.

Fang' einer mit alten Zigeun'rinnen an, Da fommt ja zu spät Der beherztefte Mann.

### Die Parzen.

Best fchert euch, bort hat euch das Loch Der Zimmermann g'macht, benn Zeit habt ihr noch.

#### Mile.

Wir gehen, wir gehen, ber g'icheibe gibt nach. Sonst kriegen wir richtig noch eine auf's Dach. (Alle ab.)

### Siebente Scene.

Frene Gegend.

Mibas mit einem großen bute.

### Midas.

Alles vergebens, ich mag nehmen Hut, Kappe ober Roquelor, Die Ohren schau'n halt doch überall hervor. — Wer lange Ohren hat, kann s' noch so sehr verbecken, Er ist doch nicht im Stand, sie ganz zu verstecken. Um wie viel mehr hat gefündigt mancher Journalist? Aber keiner hat noch so erschrecklich gebüßt.

# Achte Scene.

Apollo, Bachus, Midas.

Apollo.

Sieh da, mein Rezensent. -

Midas.

Geftrenger Herr Apoll'. Ich bitte Sie gar schön, werden S' nicht toll. Helfen S' mir wieder von meinen Afzidenzeln -Und ich will in meinem Leben nicht mehr scherwenzeln. 78)

#### Bachus.

Der arme Narr, kannst bu's benn nicht verbecken? Man sieht sonst die langen Ohren nicht überall, wo sie stecken.

#### Mibas.

O, die Fama hat mich zu Grund gerichtet, lieber Herr, Der Merkur hat's seiner Röchinn erzählt, der Bar: Erzählt's in der Fleischbank, und in einer halben Stund', War die Geschichte bekannt auf 10 Meilen die Rund'. Und wenn's noch beg der wirklichen Ohrenmaaß geblieben wär' — Aber jeder hat sie vergrößert, und ein junger Herr Hat so eben im Raffee-Haus darauf geschworen, Ich hätte dren Klafter lange Ohren. Die Neuigkeiten aus der Fleischbank und dem Kaffee-Haus — Die geben gewöhnlich recht einträglich aus, Ueberall wo ich mich sehen lasse, ist alles verschworen: Ueberall hör' ich nichts anders, als: da kommt der — mit den Ohren!

### Apollo.

Freund! du weißt nicht, welchen Schatz du an dir haft: So ein Ohrenpaar ist gewöhnlich gar keine Last! Mit folchen Ohren hat schon Mancher, der's nicht gedacht, Ein glänzendes Glück, trok einem Unbeohrten, gemacht. Ich könnte dir Benspiele erzählen sub rosa, Aber ich mag nicht, exempla sunt odiosa. Trag also immer beine Zierde mit Geduld, Machft du kein Glück, so ift's beine eigene Schuld!

#### Mibas.

So will ich mich halt in mein Schickfal ergeben, Und benken, daß mehrere meines Gleichen noch leben. Daß nicht jeder, der Ohren hat, zu Difteln verdammt ift, Sondern, daß mancher sogar auch Ananas frißt. (ab.)

# Neunte Scene. Apollo. Bachus.

### Apollo,

Mit diesen Gesinnungen wird's ihm schon glücken. Aber was machst benn für ein G'sicht, als wolltest du ersticken?

### Bachus.

En was, ich ärgere mich noch bis zur Sterblichkeit. Es ift unverantwortlich, wie man mein Gebiet entweiht! Da geh' ich so eben ben einem Keller vorben und schau' hinunter, Da sitzt der Wirth auf'm Faß, ganz lustig und munter— Und schüttet Einen Eimer Wasser nach dem Andern hinein, Da soll der Wein nachdem zum saufen seyn!

### Apollo.

Solche Weinverfälscher gibt's in Dörfern und Städten, Und wer soll's glauben, sogar unter den Poeten.

### Bachus.

Da schimpft nachdem alles über meine Reben, Ich mag ihnen noch so viel Kraft und Feuer geben. Ich weiß nicht, was ich thun soll, ich bin recht besperat — Ich prügle den Ersten, den ich erwisch' auf der That.

### Arie.

Der Wein in Natura ist töstlich und gut, Wenn man nicht d'rein pfuschen und fälschen ihn thut; Man hat ihn getrunken vor 1000 Jahr' gar, Wo, glaubt's mir, kein Einschlag erfunden noch war. Einst war er so lieblich und stark auch daben, Es war, so zu sagen, eine wahre Arzney, Doch wie man ihn jest hier und bort manchmahl trifft, So ist es, mich schüttelt's, ein orbentliches Gift, O kämen die Zeiten doch wieder herab, Wo's Sechser und Achter und Zwölfer noch gab. Trank einer ein Sechszehner, da war es aus, Jest tragt den Vierguld'ner ein Trager nach Haus. 74)

# Zehnte Scene.

Neptun, Borige.

### Neptun.

Was macht's denn da, warum geht's nicht nach Kreta hinunter? Da geht's fidel zu, da geht's drüber und drunter; Der alte Herr läßt, was man sagt, recht aufgeh'n Seiner Parthie<sup>76</sup>) zu Ehren, da kann man was seh'n; Schulden macht er, als wenn er's auf einer Universität Im förmlichen Collegio gelernt hätt'.

### Apollo.

Ja, ja, er ift von Unfinn zusammengestoppelt. Wenn die Alten närrisch werden, so werden sie's doppelt.

### Bachus.

Was geht's uns an, wir können ja baben schmarozen, Wann's zum zahlen kommt, so lassen wir ihn knozen. 76)

### Meptun.

Mir ist das Leben schon recht, — der Jupiter ist mein Mann, Da bring' ich meine Fische hübsch theuer an; Ben solcher Gelegenheit geht alles im Großen; Da wird mehr verschleppt und ruinirt, als genossen. Für Hechten, Karpsen, Huchen, Forellen und Schlein, Nehm' ich in Kürze eine halbe Million ein.

### Apollo.

Ich will auch was verdienen; ich will die Holde befingen — So bald man's nur zahlt, so laß' ich meine Leyer klingen. Wer besungen seyn will, soll zahlen, sonst ist er dumm — Wenn der Dichter nichts kriegt, so bleibt er hübsch stumm.

### Bachus.

Ich liefere den Wein — Punctum satis, für den, der's hört, Es ist kein Amtel so klein, es ist des Hängens doch werth! Also wir wandern mit einander — Rutscher, sahr' vor aus der Szen' —

Wann jede Oebstlerinn fahrt, werden doch wir nicht 3' Fuß geb'n. 77)

(E! fommt eine Equipage mit geflügelten Bferben.)

Reptun (jum Apollo.)

G'hört bie Equipage einem Fürften?

#### Apollo.

Wem wird f' benn g'hören als dem Giftmischer da?

(auf Bachus beutenb.)

Bachus (indem fie einfteigen.)

Nur hübsch gestreckt mit allen Vieren, — Es thut nichts, wenn wir auch ein paar arme Teufel nieder führen. <sup>78</sup>)

## Gilfte Scene.

(Ein prächtiger Garten auf ber Infel Areta, mit Lauben und Rosenheden. — Die Amoretten sipen in verschiedenen Gruppen und würfeln ober wanteln umher. — Die Nymphen gehen mit Faunen auf und ab.) Renus. Abonis.

#### Benus.

O ich merk's im Kopf, im Herzen und im Magen, Es hat endlich auch mein Stündlein geschlagen — Wenn ein Frauenzimmer schon verzweiselt, zu kriegen einen Mann — So geh' sie auf'n Tanzsaal — und sie bandelt g'wiß an 79) —

#### Abonis.

Was hab' ich zu hoffen, o! entscheiden Sie g'schwind — Sie sind ein liebes, ein niedliches Kind. Ich bin in Sie verliebt, ma foi, wie ein Narr, Und das will viel sagen — wenn man schon so oft verliebt war.

#### Benus.

Wissen Sie aber auch, wer ich bin, Sie werden sich irren, sind S' nicht so kühn! — Ich bin mehr als Sie glauben —

#### Abonis.

Das bringt mich nicht weg; Ich bin ein Mensch nach der Mode, das heißt: ich bin keck, 0°) Mit dieser Keckheit — ich will nicht zu viel sagen — Würd' ich mich sogar an eine Göttinn wagen.

#### Benus.

Moderiren Sie ihre feurigen Triebe; Wenn s' z'samm finken, ich kann nichts dafür — ich bin die Göttin der Liebe.

#### Abonis.

Das ward mir prophezeiht beym Leffeln,81) Nur eine Liebesgöttinn kann einen Abonis feffeln.

#### Benus.

Der Mensch sett mir zu, es wird mir völlig beiß.

#### Adonis.

Die Göttin der Liebe — ift bekanntlich kein Eis; Abonis gefällt ihr — fie wird ihn lieben.

#### Benus.

Schau, wie er's weiß, wo fteht bas geschrieben?

#### Abonis.

Da nützt keine Verstellung, ich blick' in dein Herz.

#### Benus.

Sie sind fehr zudringlich, ich verbitt' mir ben Scherz.

#### Abonis.

Vous étes aimable, mon ange — mon très cher tresor. Je vous aime terriblement, je vous adore.

#### Benus.

Der liebt mich, es ist doch ein herziger Narr, Nicht allein deutsch — französisch sogar. 81)

#### Adonis.

Ich bin ein Mensch voll seltner Qualitäten, Ich singe wie ein Sopran, ich tanze Quartetten. Ich spiel' auf Haustheatern die Liebhaber schlecht, Und hab' ben Declamatorien den Schiller radg'brecht; Ich hab' eine seine Wäsch' — und blase die Flauten, Ich trag' eine Nadel und Ringe von Rauten, Ich bring' den Vormittag aus'm Graben und auf der Basten zu, Und schau keck den Frauenzimmern in's G'sicht, wie ein unsgezogener Bue. 83)

Ich schmaroze zu Mittag bald ba und bald bort, Und schimpf' bann über's Effen, sobald ich bin fort. Bey jedem neuen Schauspiel muß ich mich unter die Menge mischen,

Um Stück und Akteur, es mag noch so gut seyn, auszuzischen. Ich hab' weder Einkommen noch Amt — aber Schulden — Meine Kreditoren verweise ich vornehm auf's Gedulden; Jedem Frauenzimmer sag' ich Schönheiten; und alle sind in mich verbrennt,

So bin ich, was man sagt, ein Stutzer aus'm Fundament; 84) Ich bin, wie du gesehen hast, psiffig und schlau — Geh, spreiz' dich nicht länger, und werd' meine Frau.

#### Benus.

Soll ich, oder soll ich nicht, na — nur pomali, 86) Können S' nicht warten, Sie kindischer Lalli, 86) Ein Liebesgöttinn muß sich immer bedenken, Die kann ihre Gnad' nicht prima furia verschenken.
(Sie pflückt eine weiße Rose, und sticht sich an den Dornen.) Auweh! ich hab' mich g'stochen, das Blut färbt die Rosen roth, So sey die Rose dann immer, das ist mein Geboth!

Abonis.

Ich verstehe dich, ich kuffe die schöne Hand, Die Liebesgöttinn hat Geschmack und Berstand!

Benus.

Wohlan, das Feuer entzündet das Stroh! Es sen ein Wort: Du bist mein Chapeau. Amoretten, geht's her, und küßt's dem Stiespapa d'Hand.

Die Amoretten (tommen und fcreyen.)

Papa, ich brauch ein neues G'wand, Ich Schuh', ich Gelb auf eine Spieleren!

Adonis.

Na, Fragen, macht's nur nicht gleich fo ein Gefchren.

Benus.

Heut Abend stell' ich dich in der Assemblee förmlich vor, Jeht heißt's herunter mit dem wittiblichen Flor. (Bende ab.)

Zwölfte Scene.

Amor und Europa.

Duett.

Amor.

Mit Alten, wenn fie narrifc werben, Ift jebes Beibsbild gut baran.

Europa.

Man hat mit Jungen viel Beschwerden Doch mehr noch mit dem alten Mann.

### Benbe.

Denn fo ein Alter brummt, wie ein Bar, Als wenn bas Brummen notwendig war.

#### Amor.

Ein Alter fügt fich in Raprizen, Ein Junger hat ben eignen Ropf.

#### Europa.

3mar fauft er Perlen, Hute, Spipen, Doch wird er manchmahl auch ein Knopf.

### Beybe.

Man weiß nicht recht, ich sag' es fren, Ob nicht ein Alter beffer sep. Alt ober jung — jung ober alt, Mann bleibt halt Mann in jeder Gestalt.

### Europa.

Wahr ist's, mein liebs, nasenweises Bübel, Ein Mann ist im Grund nur ein notwendig's Uebel.

#### Amor.

Der Befte hat seine Fehler und will betrügen, Die Weiber sind aber Engeln, damit wir recht lugen.

### Europa.

Du meinst halt, ich soll mit bem Jupiter schmachten?

#### Amor.

Einen Donnergott wird feine fo leicht weg verachten.

### Europa.

Aber mein Berg will sich nicht recht brein magen.

#### Amor.

Was hat benn 's Herz ben so was zu sagen? Die Herzen verwahr' ich jett nur noch als Antiquitäten.

#### Europa.

Beh, laß mir einmahl sehen beine Raritäten.

Amor (framt feine Bergen aus.)

Das kleine Herz da hat einem Wucherer g'hört, 87) Es ist bis auf den kleinen Punct da zusammen gedörrt. Hätt' er noch länger g'lebt, so wär's ganz verschwunden, — Bey mehreren seines Gleichen hat man gar keins mehr g'funden.

#### Europa.

Und dieses da mit den vielen Löchern, wie ein Sieb —

#### Amor.

Ist von einer Schönen, die g'wechselt hat mit der Lieb' Wie mit den Hüten. Du siehst noch 's Zettel dran kleben: Hier ist ein Monathzimmer für Männer zu vergeben.

#### Europa.

Schöne Sachen, das ist mahr. Das ift gar in der Mitte entzwen.

#### Amor.

Das ist ein Gattenherz, ein Bildniß der Treu'. Eine Hälfte hat's Weib g'habt, und die andre die Parthie. Ein ganzes Herz zu finden braucht viele Müh'.

### Europa.

Aber das hier ist so groß, ich wollte wetten, Daß acht Hunde d'ran gnug zu fressen hätten.

#### Amor.

In diesem Herzen hat ein Dutend Liebhaber logirt — ich könnt sonnen — Die Inhaberinn hat halt keinen leiden sehen können. D, meine Herzens-Gallerie ift rar und theuer, Und kriegt einen großen Zuwachs an Raritäten heuer; Denn die Herzen nehmen ab, schwinden und werden klein, Und hozeln 88) endlich, wie Kampfer, ganz ein. (Wan hört bonnern, — es erscheint der Abler des Jupiters, und bringt Europen einen Brief im Schnabel.)

#### Amor.

Dem Jupiter wird die Zeit lang: er laßt dich erinnern — schlag ein —

#### Europa.

Na, das wird doch ein höflicher Brieftrager seyn.

(Sie nimmt den Brief und liest.)

"Bann's erlaubt ist, will ich erscheinen,

"Gehn S', thun S' mir Ihre Gnad' nicht verneinen.

"Ich hab' Geld, ich kaus' Ihnen ein eignes Palais,

"Sie sollen nie Mangel leiden an Zucker und Kaffeh,

"Sie sollen Logen haben im Theater —

"Eine eigene Equipage, einen eigenen Prater,

"Bediente, Jäger und Heibucken —"\*") (Ste spricht.)

Das ist rührend, das wird mir's Herz abbrucken.

Er soll kommen, und soll ich haben auf seine Worte Credit,

So bringt er's Palais und d'Heiducken gleich mit.

(Abler sliegt fort.)

#### Amor.

Ich wette schier,

Der Adler ist gar ein ausrichtsam's Thier.

### Europa.

Ich will indessen noch ein wenig mich akkomodiren, Ein wenig rouge auflegen, und mich zusammenschnüren, Daß ich nicht Athem holen kann, denn ein knapper Leib, Der recht g'spandelt <sup>90</sup>) ist, der ziert ein Weib. (ab.)

### Amor (allein.)

Wie halt g'fagt, ich brauch' mich nicht anzuftrengen, An Palais und Equipagen bleiben Biele hängen. Es ift im Grund doch ein verdammtes Stückel, Die Lieb' wird ein orbentlicher Handlungsartikel. (will ab.)

# Drenzehnte Scene.

Lara tommt gefdlichen. Umor.

#### Amor.

Wann ich nicht irre, so ist das Junos Kammerkat', Was bringt dich her? was suchst du, mein Schat? (für sich.) Die ist, wenn ich's hätt', ich wettet' ein Land, Von der Juno auß Spioniren gesandt.

#### Lara (für fich).

Ich muß mich nur recht unschuldig stellen, wie ein Schaaf, Bielleicht glücks mir, was zu ersahren im Schlaf. — (laut.) Herzliebster Garçon, ich muß dir's nur bekennen, Ich war's schon lange satt mit der Juno — ich wollt' mich schon lang trennen, Denn, wie bekannt, ist das recht eine boshafte Person.

#### Amor.

Ja, sie ist aller bösen Weiber Patron, So eine gibt aus — Sackel 191) — eine Compagnie solcher Weiber in ein Land, Und 's Bolf wandert aus, ohne allen Widerstand.

#### Lara.

Seit gestern aber, als sie behauptet und pretendirt, Ihr Gemahl habe schon wieder ein Madel entsührt, Da war's aber gar nimmermehr auszuhalten, Ich glaub', sie hätt' uns d' Köpf' wie 'n Scheitel Holz g'spalten. Ich ergriff 's Hasenpanier', und bin durchgegangen. Aber sag' mir nur, was ist jest anzusangen? Um d' Nachfrag' kann ich zur Juno nicht schicken, und ich hab' auch kein Attestat — 92) D ich bin wirklich ganz desperat!

#### Amor.

Schau, daß d' hier 'n Dienst bekommst, es ist nicht aus, Man nimmt die Dienstbothen von Feindinnen gern in's Haus. So ersahrt man doch ihr geheimes Thun und Trachten.

#### Lara.

Dein Rath, Amor, ist wirklich nicht zu verachten. Ich will's probiren, und wenn meine neue Frau auf's Ausrichten \*\*) was hält, So kann sie sich gar nicht besser abdressiren in der Welt.

#### Amor.

Sie wird bald hier fenn, bleib indeffen im Garten.

#### Lara.

Jett brauch' ich bich nimmer, ich will schon warten.

### Amor (im Abgehen.)

Dem Blicke Jupiters wirft du nicht entgehn, Er riecht die Spione seiner Frau recht schön. (ab.)

#### Lara.

Ich will mich da im Gebüsch verstecken, Alles, selbst was nicht geschieht, will ich entdecken, Denn, die beleidigte Liebe rebellt in mir um, Hätt' er mich entführt — so wär' ich stumm. (ab.)

# Vierzehnte Scene.

3da. Elis. Gefolge Europens, bann Europa.

### Chor.

Kann's ein beffers Leben geben, Als wenn man gut ist und trinkt, Tanzt und fingt und scherzt baneben, Bis man schlafend nieberfinkt. La la la.

### Jda.

Wenn's nur ewig so dauerte, das war' prachtig g'wiß.

#### Elis.

Bor lauter Tanzen fpur' ich taum meine Fuß.

#### Ida.

Und alle die Pastetelegen sind recht amusant — Das Kreta, sag' ich, ist ein göttliches Land, Haft du die gestrige Tasel recht observiert?

#### Elis.

Es ift so viel da, daß einem grün und gelb vor Augen wird.

#### Iba.

Die Makroni-Pasteten<sup>94</sup>) aus Neapel, die Areuzerwürsteln aus Wien, Wien, Der Stocksisch aus Holland, und die Bondons aus Berlin, Die Cottellettes aus Paris, die Arapsen aus Schabaz, <sup>95</sup>) Das Eis aus Rußland, die Kapauner aus Grah. <sup>96</sup>) So köstlich sind alle diese Gaben in der That, Daß man bedauern muß, daß man nicht drey Mägen hat.

#### Œlis.

Und die Weine, der rechte alte Oestreicher, Der ist in keinem Wirthskeller g'legen, sonst war' er bleicher. Malaga, Champagner, Madera und Burgunder, Und es hat wenig g'fehlt, so gingen wir alle im Punsch unter.

#### Jda.

Aber verschleppt wird dir, ich hab's mit eigenen Augen gesehen,

Wägen vollbepackt mit Hirschen und Rehen. So viel wird auf die Seite geholt, Als ob man eine Festung proviantiren wollt'. Der Jupiter muß reich seyn, ich laß' mirs nicht nehmen, nein, Er muß ein Ochsenhändler, oder so etwas seyn.

#### Elis.

Unsere Gebietherinn kommt — ich hör' ihre Schritte schallen. Fürst, Raimunds Borganger.

#### Ida.

Na, die ist wieder in's Schminktegerl') hinein g'fallen, Und z'sammgeradelt') ift s', so schau s' nur an, Daß s' kaum schreiten und kaum schnausen kann.

#### Europa.

Jest kann er kommen, ich will ihn hören, Halb rechts und halb links, ich kann euch entbehren.

Ida.

Wir geben schon.

Œlis.

Jest ftreckt sie den Kragen, Die Schönheit wird auch noch keine Männer erschlagen. (gehen ab.)

# Fünfzehnte Scene.

Jupiter. Europa.

### Europa.

Soll ich etwa gar warten, bis ihm beliebt? Wer auf sich warten läßt, ift nicht verliebt. (Jupiter elegant gepust, mit Haarbeutel, Chapeanbas, aber im griechischen Costume. Der Abler hinter ihm mit Banbern gepust.) (Tang vom Jupiter.)

Jupiter (macht plumpe Entrechats und geht tanzend zu Europa.) Sie sehen einen zweyten Duport 90) vor Ihnen.

### Europa.

Jett hören S' auf, ich bin nicht von Ginnen.

### Jupiter.

Ich kuffe mit aller Grazie die schönfte Hand, Ich bin der galanteste Mann im ganzen Land. Ich hab' mir einen eignen Meister g'halten, Der mir vertrieben hat Runzeln und Falten. Riechen S' zu mir, Sie kriegen Vapeurs Bor lauter eau de Cologne und des milles fleurs. Alles, was sehen, ist ausländisch an mir. 100)

#### Europa.

O ich liebe überhaupt die ausländischen Thier', Affen, Paperln und Kakadu — Aber wozu führt das?

Jupiter.

Gib dich zur Ruh' — Erst sollst du über meine Qualitäten Musterung halten. Dann will ich erst das weitere entfalten. (Er tanzt vor ihr.)

### Europa.

Na, da wär' alles schon recht — geben S' acht, daß S' nicht fallen; Die Unterthanen sind halt doch schwach, ich seh's aus allen.

### Jupiter.

Jett ftell' dich in Positur, und hör' das weitere an, Ich singe dir meine Gefühle, o ich sing' wie ein Hahn.

### Duett.

Pace, cara mia Sposa, Pace, mio dolce amore —

#### Europa.

Ich verstehe nur beutsche Proja, Reden S' also beutsch mit mir.

### Jupiter.

Und du haltest mir die Leiter, Und ich steig' in's Herz hinein.

#### Europa.

Rame die Bacht, bann hieß' es: weiter, Denn die Diebe führt man ein.

Jupiter.

Ein Rugden nur Auf ftiller Flur.

Europa.

Rur moberirt, Und nicht foreirt.

Jupiter.

Lieber, kleiner Gott der Liebe, 101) Lindre meine Herzenspein.

Europa.

Ach, es find halt alte Triebe, Ja, ich ichlafe faft icon ein.

Jupiter.

Beh, lieb' mich, es toftet bich mahrlich fein Gelb.

Europa.

Das batt' ju mein Zuftand mir juft noch gefehlt.

Beybe.

Bur Liebe will ich bich awingen taunst du mich awingen Doch geb' ich bir bie Frenheit nie.

# Sechszehnte Scene.

Borige. Benus. Abonis. Amor.

Jupiter.

Diefe Sprödigkeit raucht mir in d'Rafen.

Europa.

Wenn's den Herrn brennt, so thu er sich's blasen. Ich bin ein Madel zum Heirathen, nicht zum Plantiren, <sup>102</sup>) benleib'!

Jupiter.

Witwer kann ich nicht werben, ich hab' ein unfterbliches Weib.

#### Benus.

Na, darf man gratuliren? Alles ift so ftill!

#### Amor.

Ja, Künftler- und Weiberlaunen gehören in April.

#### Europa (zur Benus.)

Ich nehm mir vor'n Mund wahrlich kein Blattel. Schauen S' ihn an, es ift halt gar ein alter Dattel. 108)

#### Jupiter.

Na, wird's werden? wird sie sich in mich verlieben, oder nit?

#### Benus (heimlich).

Sie scheut sich nur noch ein wenig vor der Suite. Es wird alles werden, nur langsam, mit der Zeit;

### Jupiter.

Ich hab' halt auf das Madel eine besondere Schneid'.

#### Europa, (die den Adonis betrachtet.)

Der g'fiel' mir schon besser, der ist jünger und sauber,

Adonis (für sich.)

Der Jupiter ift auch ein spassiger Tauber.

#### Benus.

Ich glaub' gar, die spist auf meinen Bräutigam, he! Bas sind S' so vertieft, Sie, mein Musje — Ich werde Sie nur kurz präsentiren, Und nachher wieder weiter führen. Papa, da stell' ich Ihnen meinen zweyten Gatten vor, Den Herrn von Adonis, einen Mann aus'm Rohr, Ein Bissen für eine Liebesgöttinn, und für keine andere Person —

#### Jupiter.

Ich kenn' ben Musje schon. Na, 's ift mir eine Ehr', daß Sie meine Tochter heirathen wollen.

#### Europa.

Er hätt' auch lieber eine andere fuchen follen, Er g'fällt mir recht gut.

Benus (zu Europa).

Ich glaub' gar, Sie kokettiren?

Jupiter.

's ift ja ein Frauenzimmer —

#### Benus.

Sie werden sich irren,

Laffen S' nur die Augen in der Figur nicht ftecken, Ich bin Ihre Braut — wenn S' nicht erschrecken.

### Jupiter (zu Europa.)

Mamfell, ich eile, meine hoffnungslose Liebe zu verstecken, D, sie hat mich biegmahl entsetzlich benm G'nack.

### Europa.

Es ift nicht die erfte fehlgeschlagene Attaque, Item — wir werden's schon noch sehen, geben S' nur brav Tafeln und Ball, Und denken S', mein Herz ist auch nicht von Stahl, Es ist leicht möglich, daß es Ihnen doch gelingt, Und daß ein Präsent mich auf andere Gedanken bringt.

### Jupiter.

So will ich benn ganz nach beinem Willen, In die Hoffnung, wie in eine Wildschur, mich hüllen.

Amor.

Papa, riechen S' benn nichts?

Jupiter.

In der That, Es ftinkt entsetzlich nach schwarzem Berrath.

Amor.

(führt Lara aus'm Gebuich hervor.)

Die Mamsell ift ein Spion, Spione werden gehenkt.

Lara.

Du fleiner Berrather! hatten f' bich im erften Bad ertrankt.

Jupiter.

Die hat mein Weib g'schickt, jest steht's mir ben. Die hat alles gehört — das ist keine Kinderen, Denn, wie das Weib sticheln kann, wenn's was weiß, Das zu ertragen, dazu gehört eine Natur von Gis.

Europa.

Jett bin ich erst froh, daß ich ihn hab' repussirt.

Benus.

Na, Papa — Sie werden doch wiffen, mas der Spion meritirt?

Jupiter.

Richtig, du haft ein Züngel, das in steter Bewegung war, Haft viel und unnütz zusammen gered't in einem Jahr. Es ist also billig, daß die Zunge in Ruhstand kommt, d'rum Sey von nun an — so erfahrt die Juno nig — stumm! —

Lara

(will fprechen, und fann nicht.)

Europa.

Der fann auch mehr, als Birn' braten. 105)

Abonis.

Ich bin halt doch in eine Hexen-Familie gerathen.

#### Benus.

Charmant! recht gut gedacht, jest wird fie schweigen, Ach, ware diese Tugend doch allen Dienftbothen eigen! Also, Papa — es bleibt heut ben meinem Berlobungsfest.

### Jupiter.

Wann schon ich's sag — lab ein beine Gäft. Bielleicht wird meine grausame Prinzessinn auch weicher bis dahin, Und vergißt, daß ich ein starter Zwanziger bin.

# Siebenzehnte Scene.

Mertur, Borige.

Merfur.

Da ift das Paquett ---

Jupiter.

Mir fällt ein Stein vom Bergen.

Benus.

Bas ift benn brin?

Europa.

Ich möcht's feben.

Jupiter.

Sie scherzen. Das ist ein Rimedium, 108) um bose Weiber zum Schweigen zu vermögen,

Jetzt kann d'Juno kommen, mir ift nix dran gelegen. Kommen Sie Allerseits, Sie auch, mein herziger Ranzen — Beym heutigen Verlobungsfest will ich mit Ihnen ein Kosaken pas de deux 107) tanzen.

(Benus und Abonis, Jupiter und Europa ab.)

# Achtzehnte Scene.

Rurze Waldgegend.

Amor, Merkur, Lara.

Amor zu Mertur.

Geh, hilf mir, die Stumme will mir die Augen auskragen.

Merkur.

Das ift eine von den junonischen Kamerkaten. Nun ift s' wirklich stumm?

Amor.

Auf ewige Zeit — Sie hat spioniren wollen, und da hat f' der Herr vom Reden befreyt.

(Lara weint voll Wuth.)

Merfur.

Also nix? hm — hm — das Madel könnt' mir behagen, Und weil's flumm ist, so könnt ich's fast wagen.

Amor.

Hodus, podus, ber Merkur ift getroffen, Auch eine Stumme kann öfter auf ein Glud hoffen.

#### Merkur.

Haft du keinen Liebhaber? gefall' ich dir vielleicht gar, So, gut also — könnt'st mich denn gern haben? ist's wahr? Möchtest mich heirathen? wirklich — die Sach' ist schon richtig, Amor, das wird mein Weib, gebrennt 108) din ich tüchtig.

#### Amor.

Man weiß halt nicht, was einem Mädchen zum Mann Unter so viel tausend Sachen helsen kann.

# Neunzehnte Scene.

Apollo, Bachus, Neptun. Borige.

Mertur.

Cben recht, meine Konfreters 109), hier fteht meine Frau, Sie ift ftumm —

Apollo.

Das ift ein Glud, schau -

Bachus.

Der Merkur ist nicht auf'n Kopf g'fallen —

Neptun.

Ein ftummes Beib bleibt bie Befte aus Allen.

Mile.

Wir gratuliren.

Merfur.

Hatt' ich nicht eine Stumme erwischt, Ich ware ledig geblieben — mich hätte Keine gefischt, Aber ein ftummes Weib ist immer mit dem Mann d'accord, Nur ben einer solchen hat der Mann 's letzte Wort.

(Mertur mit Lara ab.)

### Quartett.

Amor, Apollo, Bachus, Reptun.

Ein stummes Beib — o welche Freude! Sie zanket nie mit ihrem Mann, Bas Eines will, das wollen Behde, Beil sie nichts leicht verneinen kann, Man höret niemahls sie rumoren, Sie brummet nie im Haus herum, O, welche Ruhe für die Ohren! O, wären alle Beiber stumm! 110)

# Zwanzigste Scene.

Mertur, Jupiter.

### Jupiter.

Was gibt's benn schon wieder für G'schichten, daß gar so nothswendig ift?
Sogar das liebe Vieh hat Ruh', wenn's frist.

#### Merfur.

Es find Depeschen von der Unterwelt eingeloffen, 111) Schau s' nur durch, sie sind schon offen!

### Jupiter (lieft.)

Nein, jetzt wird's mir z'viel, denen kann's ein Anderer recht machen.

Ich hätte Luft, und ließ aus alle Drachen; Die wollen Regen und die wollen Sonnenschein, Die wollen Wind, ben denen soll's windstill senn; Die wollen Schnee auf die Felder, und die wollen keinen; Die wollen Mondeslicht, aber dort soll der Mond nicht scheinen; En was, jett hab' ich's satt; der unzufriedenen Bagage Macht's keiner Recht, das muß einen bringen in Rage, Ein jeder Trager will's Wettermachen kritisiren; — Wenn's einer besser machen kann, der soll sich nicht geniren.

#### Merkur.

Du bift selber Schuld daran, es ist bekannt — Warum hast du in Pandorens Büchse alle Uebeln gebannt; Und hast sie einem Weib anvertraut; das war recht g'scheidt. Die mußte sie eröffnen, und seit dieser Zeit Ist die Unterwelt erfüllt mit allen Uebeln; Habendung, Weid, Geiz, unnöthiges Grübeln. — Verschwendung, Neid, Wucher, Unzufriedenheit, Haben sich aus dieser Büchse in die Welt zerstreut; Sind die Furien einmahl heraus, wer kann sie sangen? Sie verkriechen sich überall, die schlüpfrigen Schlangen; Zum größten Glück hat die Pandora just noch bey der Falten Die Hossman, die auch davon hat wollen — erhalten.

Ja, wenn heut' zu Tag biese Soffnung nicht war', Die Salfte von dem Menschenvolt lebte nicht mehr.

### Jupiter.

Die verdammte Büchse hat viel Unheil hervorgebracht. Das ist ganz richtig, und ich will mit aller Macht Der Furien wieder habhaft werden, und sie ben meinem Leben Dem Pluto zum ewigen Kerker übergeben. Bis dahin, gehen wir zur Gesellschaft zurück, Ich fürchte, ben der Europa blüht mir kein Glück.—
(Beyde ab)

# Ein und zwanzigste Scene.

Nacht.

Juno mit ben Pargen.

Juno.

Nur ftill — schnopft's keinen Tobak, sonst kommt euch's Niesen an. — Hier haust bas ungetreue Gareisel 112) von Mann. D, über die Rache geht nichts, was soll ich mit der Rivalin

Rlothos.

Laffen wir f' freffen von giftigen Schlangen.

Lachefis.

Bergeben 118) wir f' mit Raffee.

Atropos.

Man hängt keinen, bevor man ihn hat.

anfanaen?

Juno.

Schau, die hat wirklich Recht in der That. D Freundinnen, in mir brennt ein ganzer Vefuv.

Rlothos.

Ich glaub's.

Lachefis.

Die arme Frau.

Atropos.

3ch bor' diefen Ruf.

Juno.

Mich zu blantiren — mich —

Rlothos.

So eine sanfte Frau.

Lachesis.

Das ift ein Drach'!

Atropos.

Wir nehmen's nicht so genau.

Juno.

Ihr send noch Freundinnen, ihr verlaßt mich nit.

Klothos.

So lang f' Gelb hat, und etwas Rredit.

Juno.

Frisch auf, jetzt werden s' just benfammen sitzen.

Rlothos.

Der alte Herr hat noch gewaltige Hitzen. —

Juno.

Auf einmahl fturzen wir hinein.

Lachefis.

Ihnen zum Spott.

Atropos.

Wann fie f' hinaus werfen, lach' ich mich tobt.

#### Juno.

Rommt's also, Beiber, tommt's, und werd' ich im Schimpfen schwach:

So helft's mir mit euren geläufigen Füngeln nach! Wenn ich meinen Zweck erreich', so rechnet auf meine Gnaden, — Ihr sollt euch ben mir im Kaffee täglich baden.

Alothos.

Das ift eine Furie.

Lachefis.

Die hat sich gewaschen.

Atropos.

Ich glaub' immer, fie steden f' in die Taschen. — (Schleichen ab.)

# Zwey und zwanzigste Scene.

(Großer Säulensaal mit besetzten Tafeln. Apollo, Bachus, Neptun, Ceres, Minerva, Benus, Adonis, Amor, sind in verschiedenen Gruppen gelagert. Bachus liegt an einem Weinsasse, Europa, Ida, Elis, Merkur, Lara, Jupiter, etwas benebelt, tanzt Straßburgerisch mit Europa.)

### Jupiter.

Mir ist so kurios, es thut alles mit mir sich brehn, Segd's allert, wenn's zum zahlen kommt, so laßt's nur mich gehn.

Jett wird die sprode Prinzessinn doch bald einsehen lernen; Wer ich bin? ihre Aeugeln glänzen wie d'Sternen.

### Europa.

Ich kann mir nicht helfen! er mag noch so prahlen, Er hat mir halt doch besser als Ochs gefallen.

Bachus.

Wer niemahls einen Raufch hat g'habt, Das ift kein braver Mann. 114) Apollo.

Der Weingott fpielt feine Rolle heute recht gut.

Merfur.

Wie still sich meine Braut da benehmen thut.

Benus (zu Abonis.)

O, so ein Fest gefällt mir über alle Maßen, Da kann man doch recht angaffen und sich angaffen laffen.

Abonis.

Tragt man auch leere Säcke und einen leeren Kopf nach Haus, Ich laß' halt doch keine Redoute aus.

Benus.

Wir werden einander gar nicht geniren, Wir wollen einen Ch'ftand nach der neuesten Mode führen. Jedes unterhält sich auf seine Art, nicht wahr?

Adonis.

Einverstanden — wir find halt ein ordentliches Paar.

Jupiter.

Musikanten, ich will einen Landler — aus'm E-dur, Und wann s' mich auch nicht mag, ich tanz' ihr zum Schur. 118) (Ein Landler fängt an, Donnerschlag. Juno und die Parzen erscheinen, allgemeine Berwirrung.)

Juno.

Jett ift der Tanz aus, du alter Ranzen, 116) Jett wollen wir mit einander Kosakisch tanzen.

Jupiter.

Gebt's mir ein Augenglas, wer ift benn bas alte Regifter?

Benus.

Ihr Weib ift's, Papa.

#### Bachus.

Bas ift das für ein Geflüster — So lang dem Faß der Boden nicht eingeht, bleib' ich liegen, Juno, setz dich zu mir — du kannst auch noch was kriegen!

Jupiter (ber Europa vor Juno vertheibigt.)

Schau, Weiberl, ich hab' bie Herzdam' — und du den Herzbuben,

O ich weiß alles, ich guck' in alle Stuben, Merkur, gib das Bewußte her, ich brings gleich zum Schweigen.

(er gibt der Juno einen Shawl.) 117) Da, Teuferl, haft ein Präsent, es ift dein eigen, D, ich kenn' ihr schwaches Herz, so ein 1000 Dukaten Shawl Nimmt ihr 's ganze Gift.

#### Juno.

Micht übel, Herr Gemahl — Ah, der ist schön, du bist halt doch ein guter Schöps.

#### Jupiter.

Sie geht schon rückwärts, wie ein Krebs, Und schau — d'Europa war mir so nicht recht gnädig, So bleib' sie denn immer — auf ewige Zeit ledig, Besitzen soll sie nie ein Mensch ganz, reden soll sie alle Sprachen,

Drum will ich sie zur Inhaberinn des ersten Belttheils machen,

Unter uns fann f' jest wohl nimmermehr bleiben, Aber unter den Sternen fann f' ihr Remisori 118) treiben. (Europa erhebt sich in einer Glorie gegen oben.)

#### Jupiter.

Wir aber wollen die Nacht in bona caritate beschliessen, Du deidl dum dei — mich jukt's in den Füssen, Zugehen soll's, wie in einer Freyredout' — getreu, Alles darf herein, alles ift frey. 119) (Bolk stürmt herein, und drängt sich zu den Büssets, wo alles drunter und drüber geht. Die Götter tauzen.)

#### Schluß=Chor.

Wann es recht brunter und drüber geht, Hann es recht drunter und drüber geht, Bann sich's alles recht damisch breht, Hann erst ordentlich Schneid — Halt's eng 120) 3'sam — Better — Mahm — Wer weiß, wann's wieder kam. Heute roth, morgen todt — Lustig, ihr Leut'!

(Mit einem schnell sich bilbenben Tableau endigt das Stud.)

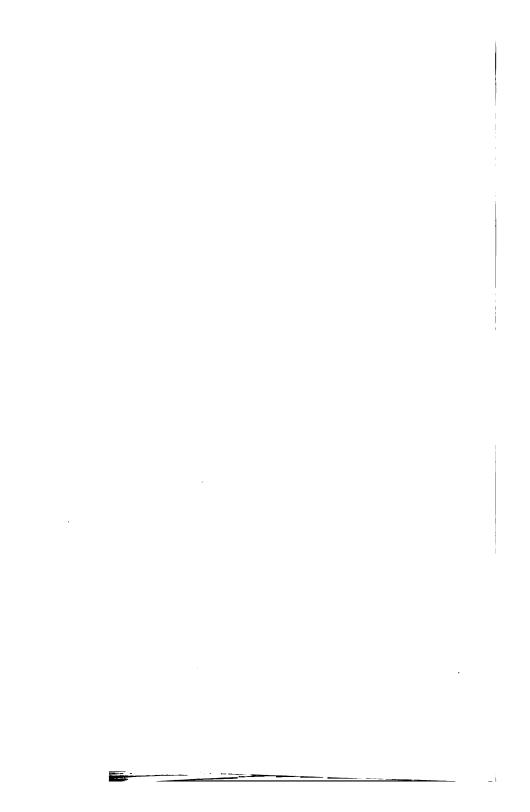

# Fiesko, der Salamikrämer.

### Ein musikalisches Quodlibet

in zwen Aufzügen.

Bearbeitet

von

Joseph Alois Gleich.

Die Musik ift vom hrn. Kapellmeifter Franz Roser.

Aufgeführt im t. t. priv. Theater in der Josephstadt.

Wien 1813, gedruckt ben Mathias Andreas Schmidt, Universitätsbuchdrucker.

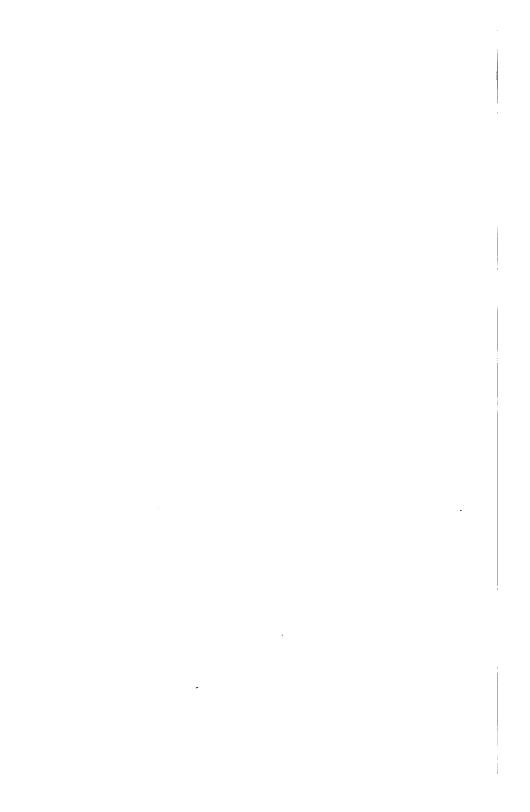

#### Seiner

### Sochfürstlichen Durchlaucht

dem

Soch = und Wohlgebohrnen

Berrn Berrn

### Alvis Fürsten von Kaunig = Rietberg.

Sr. k. k. Majestät wirkl. Kämmerer 2c. 2c.

ehrfurchtsvollest gewidmet

vom Berfaßer.

### Hochfürstliche Durchlaucht.

Nicht der eitle Wunsch, an der Spite dieses kleinen Werkchens den Namen eines Kenners und Freundes der Kunft zu sehen, um sich aleichsam hinter dieser Aegide vor den Anfällen von Neid und Rabale zu schützen, beftimmte mich, Guer Hochfürftl. Durchlaucht diefes kleine Werkchen gehorfamft zuzueignen; es ift bloß ein kleiner Beweiß jener innigen Sochachtung, welche ich gegen Guer Hochfürftl. Durchlaucht zu fühlen Ursache habe. Die Bearbeitung dieser Piece ift bloß auf Unterhaltung des Bublikums berechnet, und ich war dabei weit entfernt, auf rauschendes Lob Anspruch zu machen; ich bin daher auch im Voraus überzeugt, daß Guer Hochfürftl. Durchlaucht mehr den Willen, Hochdenfelben meine Ehrfurcht zu bezeugen, als die Sache felbst gnädigft berückfichtigen werden, und mir bleibt nichts übrig, als die Versicherung beizufügen, wie fehr ich ftets ftreben werde, mich mit möglichfter Sochachtung zu nennen

Euer Hochfürftlichen Durchlaucht

gehorsamsten Diener Joseph Alois Gleich.

### Personen.

Berr Andreas, ein bürgerlicher Burftmacher. Monfieur Jean, Frifeur, fein Better. Julerl, eine Spitklöpplerinn, seine Richte. Berrina, Gastwirth benm füßen Löchel im Lerchenfeld.1) Baberl, seine Tochter. Riesto, Bourgognino, Salamiframer. Sacco, Ralkagno, Frang, mit dem Spignamen ber ichwarze Baffan, Geffeltrager. Lenorl, gewesene Röchinn, Fiestos Weib. Roserl, Nachbarinnen des Fiesko. Arabelleri, 3 Mayburtunen ves Flexes. Lomellineri, Hausknecht bei Herrn Andreas. Ein Grundwächter. 1 ter, 2 ter Faßzieher. Salamiframer, Faßzieher, Seffeltrager, Ballgafte, Bache.

## Erster Aufzug.

Ein Rebenzimmer im Wirthshause bes Berrina, mit einer Mittel- und Seitenthure; aus bem Nebengemache hört man Musik.

### Erster Auftritt.

Lenorl, Roferl, Arabellerl (tommen zerftöhrt auf die Buhne.)

#### Lenorl.

Ich will kein Wort mehr hören (wirft sich in einen Sessel), das bringt mich um!

Arabellerl.

Aber Frau Nachbarinn!

#### Lenorl.

Vor meinen Augen! — In der Gegenwart aller 2) Salamisträmer — Frau Roserl, Frau Arabellerl — vor meinen weisnenden Augen!

#### Roferl.

Nimm die Frau Nachbarinn die Sache für das, was sie wirklich war, — eine Galanterie.

#### Lenorl.

Galanterie, und ein Salamimann! Hab' ich's nicht gesehen, wie seine Augen beim Essen nur auf ihr ruhten — wie er ihr die Hand küßte — ich bin hindangesetzt — hindangesetzt wegen einer Handarbeiterinn. Uch — ich habe einen schrecklichen Fasching!

#### Roferl.

Aber wer weiß, ob's noch wahr ift.

#### Lenorl (ohne fle gu boren).

D, mir geschieht recht, warum habe ich mir auch den schönsten aller Salamimänner ausgesucht. — Warum hab' ich durchaus einen Wälschen nehmen mussen, ich hätte Deutsche genug haben können.

Roferl.

Das ist wahr, aber es kann's der Frau Nachbarinn kein Mensch in Uebel ausnehmen, denn ich muß es gestehen, der Fiesko war ein bildschöner Mann.

#### Lenorl (mit Feuer).

Der Schönste unter allen. — Wenn ich mir ihn noch benke, wie er oft im Prater auf und ab gestiegen ist, kerzeng'rad', wie ein Baum, — wie die Mädeln alle nur nach ihm gesehen haben, und welcher Neid unter ihnen war, als einmal bekannt wurde, daß er meine bestimmte Parthie ist (sinkt in Schwermuth). Mit welchem Stolze bin ich neben ihm gesessen, wenn wir oft beim Kärntnerthor einen Unmurken Sallat's) gejausnet's haben, und itzt. — Ich will euch was vertrauen. Wein Fiesko ist ein unternehmender Kops — von ihm hofte ich ganz was anders —

#### Arabellerl.

&o3

#### Lenorl.

Er hat Geld und Verstand, und könnte was bessers als ein Salamimann werden. Wie wir ben unsrer Hochzeit unsre Hände in einander legten, entstand schon der Gedanke in mir, dieser Mann wird sein Gewerd' in's Große treiben, und itzt sind sieben Monate vorbei, und ich hab' nicht so viel aufzu-weisen, als daß er — ein Tagdieb ist.

#### Roferl (leife zu Arabellerl).

D'Frau Nachbarinn sieht, daß heute mit ihr nichts anzusfangen ist, warum sollen wir denn deßwegen unsern Fasching verderben, gehn wir in's Gastzimmer zurück.

#### Arabellerl.

Frau Lenorl, wir wollen wieder hineingehen und ein wenig spioniren — wir wollen schon wieder Rapport abstatten. (Beibe gehen ab.)

### Zweyter Auftritt.

Lenorl (allein).

Alles verlaßt mich, — o, hätte ich mir das gedacht, wie ich noch Köchin im Serrschaftshause war, — ich hätte so früh noch nicht geheurathet. — Was hab' ich für ein Leben gehabt? — Um 10 Uhr bin ich zur Toillett' aufgestanden, dis 11 Uhr hab' ich Clavier gespielt, oder einen schönen Roman gelesen — die besten Bissen habe ich von der Tasel gespeiset, und auf den Abend bin ich meine eigene Frau gewesen, b) — es ist eine Schande, daß ich mich, um nur einen Mann zu bekommen, so weggeworsen habe, — und doch hab' ich ihn noch gern — doch dürste er ist sagen, er will der Julerl nichts mehr, und mein gutes Herz würde ihm an der Stelle verzeihen.

#### Arie. (Aus bem Baifenhaus.)6)

Bas kummert mich ber Erde Gold, Wenn Gram in meinem Busen wohnet, Benn mich Fieskos Blid nicht lohnet; Ich bin nur froh, ist er mir hold. Ganz werd' ich mich verwaiset nennen, Exennt einst von ihm mich das Geschid; Berliehr' ich ihn, ach, muß es seyn, Dann sießt, ihr Thränen; Mir kehrt die Freude nie zurück. (ab.)

### Dritter Auftritt.

Monfieur Jean — Frang. (beibe im Gespräch begriffen.)

#### Jean.

Du haft mich verstanden, dieser Fiesko ift mir ein Dorn im Auge. — Er sieht mich nur über die Achsel an, und zwischen

einem Salamimann und einem Friseur ) ist doch noch ein Himmelsweiter Unterschied.

Franz.

Was foll ich benn aber thun?

Jean.

Was du thun sollst? Mir liegt daran, dem Mousie Fiesko den Fasching zu verleiden — er hat ohnehin keine guten Abssichten mit uns. Weißt du was, er bleibt meistens länger als die andern im Wirthshause sitzen, du wartest also ab, dis die meisten Gäste fort sind, hernach setzest du dich zu seinem Tisch, fangst Handel an, und schlagst ihm ein paar blaue Augen.

Franz.

Ja? zehren foll ich auch noch?

Jean.

Ich gieb dir einen Gulden.

Franz (bläft in die Finger).

Verdammt wenig für eine Tracht Schläge.

Jean.

Was fagft bu?

Franz.

Ich sage, daß das für einen Sesseltrager eine Kleinigkeit ist, einem ein blaues Aug' zu schlagen, — das hab' ich schon gar oft an meinem Weib probirt') — aber saperment, den Wein muß ich ja gleich bezahlen?

#### Jean.

Da haft du die Bezahlung im voraus (wirft ihm einen Gulben hin), morgen in der Früh' muß der Fiesko den Barbierer im Haufe haben, oder ich lasse den Sesselkager von einem Faßzieher karbatschen (geht wieder ins Nebenkabinet).

#### Frang (hebt bas Gelb auf).

Schon Recht — ich habe ohnehin heute auf mein Weib einen Pick, ") den ich nicht auslassen kann, weil sie krank ist, — freue dich, Fiesko, wenn ich bei der Execution auf meine Nannerl denke, so bekommst du die Portion doppelt (durch die Mittelkhüre ab).

### Vierter Auftritt.

#### Julerl. Fiesto.

Julerl (kömmt erhitzt aus dem Nebenzimmer, Fiesko folgt).

Ich bitte Sie, laffen Sie mich ruhig nach Haufe gehen, ich will itzt einmal nach Haufe gehen.

#### Fiesto.

Mamfell Julerl, sagen Sie mir nur, was Ihnen ist, wer hat Sie benn beleidigt?

#### Julerl.

Beleidigt? warum nicht gar. — Aber so lassen S' mich aus. — Was treiben Sie denn, Moußi Fischko, Sie reißen mir ja die Fetzen vom Leibe.

#### Fiesko.

Sie dürfen nicht fort, bis ich nicht weiß, was geschehen ift, — Mamsell Julerl, ich bitte Sie mit aufgehobenen Händen.

#### Julerl.

Nun, das ist nicht übel. Wenn da die Frau dazu käme, — hahaha! da heißt's wohl: was die Frau Lenorl zu grob ist, ist der Moußi Fischko zu höflich.

#### Fiesko.

Bas? also meine Frau hat Sie beleidigt?

#### Julerl.

Nun sie, was glauben Sie? ist das nicht Sottise genug, bei dem Tische, wo ich sitze, den Eszeug in den Teller zu wersen, daß mir die Gabel bald in's Gesicht gesprungen wäre?

(sich puzend) Was kann denn ich dafür, daß der Mußi Fischko seine Augen hat? — kann ich dafür, wenn er einsieht, daß eine Verbindung mit dem Hause des Herrn Andreas ihm mehr Bortheil gebracht hätte? — oder — ich seze nur den Fall, wenn ich wirklich den Mußi Fischko gern sähe, wär da ein' Gefahr dabei?

Fiesto.

Julerl, Herzallerliebste Julerl — Sie können nicht glauben, was ich für Sie empfinde; ich kann mich nur nicht recht ausstücken, aber mein Herz ist voll.

#### Julerl.

Ist hören Sie auf, — von der Person will ich's wohl glauben, von der sie den Schattenriß umhängen haben. — Ist das nicht ein Beweis, daß nur allein die Lenorl da einlogirt hat? (auf seine Brust beutend)

Fiesto.

Nein, betrachten Sie dieß Portrait vielmehr als den Ansichlagzettel von einem leeren Monathzimmer, den Sie wegnehmen können, wenn Sie da (auf's Herz deutend) einlogiren wollen (gibt ihr den Schattenriß).

#### Julerl (nimmt das Portrait hastig).

Mußi Fischko, das hätte ich nicht geglaubt — ich kann nicht länger mehr widerstehen. — (hängt ihm zärtlich ihr Portratt um), da haben Sie's Darangeld.

#### Fiesto.

O Julerl, wenn ich hoffen dürfte, wie glücklich würd' ich fenn.

Duett (aus bem Neusonntagskinde).10)

#### Fiesto.

Wenn b' Julerl nur wollt', und wenn b' Julerl nur möcht', Denn b' Julerl war' just für'n Salamimann recht.

#### Julerl.

Sign ein, Mußi Fischto, was fallt Ihnen ein? Ich glaub's nicht, daß S' gar so verliebt in mich sehn.

#### Fiesto.

Juft heut' bin ich gartlich, heut' thu' ich bir fcon.

#### Julerl.

Pfui, gehn S' boch, Sie Lofer, und laffens mich gehn.

#### Beibe.

Es ift ein Specktackel, wenn d' Lieb einen qualt, Man ist stets so traurig, und weiß nicht, wo's fehlt. Und lacht ein'm das Schaherl ein wenig nur an, Macht's, daß man vor Freude kaum fassen sich kann.

#### Fiesto.

Ich lieb' bich so herzlich, So schmerzlich, So brünstig, So bünstig, Ach, daß Gott erbarm'

So ganz wacherlwarm. 11) Mein Engerl, mein Engerl, geh, schau mich nur an, Wie zärtlich, wie zärtlich liebkofen ich kann.

#### Julerl.

Ich bitt', Mußi Fischto, ist geben Sie nach, Und schaun S' mich nicht so an, sonst werd' ich zu schwach.

#### Fiesto.

O jerum, war's möglich, o jerum, war's wahr?

#### Julerl.

Er ift gar ein lieber, ein herziger Rarr.

#### Fiesto.

Die Leut' werden schauen, wenn f' bor'n, bu bift mein.

#### Julerl.

Battft bu nicht ein Weib, war' ich langftens icon bein.

#### Beibe.

Das wäre ein Leben, ber Jubel ging' an, Wir lebten recht zärtlich als Weib und als Mann. Und gibt es auch manchmal ein' Rumel 12) im Haus, So macht sich ein zärtliches Eh'paar nichts b'raus. (Julerl geht hastig ab, Fiesto folgt jauchzend nach.)

### Fünfter Auftritt.

(Das Gastzimmer im Wirthshause, ringsum Tische, an denen Gaste sitzen, Bourgognino, Sacco, Kaltagno und mehrere Salamimänner sind im Bordergrunde, welche iheils zechen, theils mit den Fingern das betannte Spiel der Salamimänner<sup>18</sup>) spielen. Verrina und Baberl bedienen; an einer Seitenwand hängt ein Spiegel.)

#### Chor.

(Aus ber Bauberflöte.)

Salamifrämer find wir ja, 14)
Stets lustig, hepsa, hopsasa!
Wit Kass und Bursten in der Hand,
Durchstreisen wir das ganze Land;
Schrei'n wir, so gudt aus manchem Haus,
Gar oft ein hübsch' Gesichtchen 'raus.

Und ruft uns so ein art'ges Kind, Lauft jeder gerne und geschwind; Wenn sie dann freundlich mit uns spricht, So schau'n wir gar nicht auf's Gewicht, Doch wenn ein' Alte kaufen möcht, So wägen wir abscheulich schlecht.

(Berrina, Sacco, Bourgognino treten vor.)

#### Sacco.

Heute ist's wieder recht lustig beim Herrn Verrina — das ist war, beim sußen Löchel ist das beste Wirthshaus im ganzen Lerchenfeld.

Bourgognino.

Aber unser Freund Verrina ift nicht recht heiter.

Verrina.

Rann's nicht seyn, so lang' ich was auf bem Herzen trage.

Sacco (vertraut).

Was gibt's benn, Herr Wirth? Vertraue er's uns an.

#### Verrina.

Still, seht ihr nicht, daß der Hausknecht Lomellino dort herumschleicht? — Wir wollen noch abwarten, ob die verhaßten Gesichter nicht fortgehen, — ist's nicht so, weiß ich schon, wo mir mitsamm' sprechen können. (rust) Baber!!

#### Baberl.

Was schaft der Bater? —

#### Berrina (leife).

Du geh indeffen in den Reller, und richte Gläser und Lichter zurechte. Ich werde mit meinen guten Freunden hinab kommen, — da sollt ihr meine Salami kosten.

#### Sacco.

Was?

#### Verrina.

Ja, ich habe sie selbst fabrizirt, ich habe ein Kistel zur Prob' unten — wir wollen sehen, ob ich's nicht besser kann, als der alte Andreas, aber stille, wir möchten sonst behorcht werden (sie zerstreuen sich, Baberl geht ab).

Monfieur Jean (etwas betrunten, und Comellinerl treten vor).

#### Jean.

Kreuzbataillon, die Baberl, ist ein Madel mit Kren<sup>15</sup>) — ich bin in einem Humor, daß ich ihr mit Gusto ein Bußel geben möchte.

#### Lomellinerl.

Dazu mar' itt die schönfte Gelegenheit da.

#### Jean.

Was? du weißt eine Gelegenheit? Lomellinerl, ift das wahr? — Apropos, du haft wollen im Herrschaftshause, wo ich die Kammerjungfer fristr', Kucheltrager werden? du sollst den Plat haben.

#### Lomellinerl.

Aber fo genirt end boch, und fchreit nicht fo.

#### Jean.

Geniren? vor wem? vor den lunipigen Salamimännern da? (Sacco, Bourgognino und Kalkagno treten näher und verlieren sich wieder.) Fürst, Raimunds Borgänger.

#### Lomellinerl.

Es find ein Paar ba, die eben den Dienft haben wollen.

#### Jean (schnaubt ihn an).

Puder und Brenneisen, du mußt Kucheltrager werden! ich will's, und das ist so viel, als wenn es die Herrschaft selagt hätte.

Lomellinerl.

Die Jungfer Baberl ift im Keller, und wir könnten zwey Würfe mit einem Stein machen. Ihr Vater hat Salami gemacht; während Sie mit dem Mädel scharmiren, stehle ich das Kistel, und wir haben dem Herrn Verrina den ganzen Handel verdorben.

#### Jean.

Lomellinerl, das ift ein Gedanke, für den ich dich umsarmen könnte, wenn du nicht ein Hausknecht wärst —

#### Lomellinerl.

Stille, der Fiesko kommt, wir wollen uns langsam verlieren.

### Sechster Auftritt.

Borige, Baberl, dann Fiesto.

Baberl (eilig zu Verrina).

Im Reller ift alles in Ordnung.

Fiesto (fommt voll Freude).

Luftig, Freunde, aufgrebelt 16) für's baare Geld, — der heutige Abend mag koften, was er will, ich bezahle alles.

#### Jean.

Fiesko — die heutige Unterhaltung ist herrlich — wir sind mit Eurer Bewirthung zufrieden.

#### Fiesto.

Bein her, vom Besten.

Jean.

Stimmt Gefänge an, die ganze Nachbarschaft soll es wiffen, daß Monsieur Jean in einem guten Humor ift.

#### Berrina.

So ist's recht, wir wollen den Fasching nach Herzensluft fepern.
(Alle haben Gläser genommen und stellen sich im Kreise berum.)

Arie.

(Driginel.)

Berrina.

In diesen feuchten Hallen, 17) Bo man mit Wein sich labt, Ift keiner noch gefallen, Der nicht ein' Rausch gehabt. Beraubt der Wein ihm den Berstand, So reicht man liebreich ihm die Hand.

Chor.

Beraubt 2c.

Berrina.

Bir wollen nie uns trennen Und ächte Brüber seyn; Es sticken nur die Thränen, Erpreßt vom vielen Wein; Denn Bruderlied' und Manneskraft Berschafft allein der Rebensaft.

Chor.

Denn Bruberlieb' 2c. (während bem haben fich Jean und Lomellinerl fortgeschlichen).

Mehrere.

Der Monsieur Jean ist fort — es ist schon spät — gute Nacht, Verrina — gute Nacht, Fiesko! (sie entsernen sich).

### Siebenter Auftritt.

Fiesto, Verrina, Bourgognino, Sacco.

Fiesto.

Nicht wahr, Kameraben, das ist ein Leben? das lassen sich uns're Kundschaften gar nicht träumen, daß wir so viel Geld verzehren; ja, wer recht lustig seyn will, muß in's Lerchenseld kommen, da haben wir alle Arten von Lust- und Trauerspielen, und sogar eine kleine Hehre.

Verrina.

Mich freut nichts.

Fiesto.

Was ift dir, Verrina?

Verrina.

Wer könnte denn gleichgültig bleiben, wenn er folche Mißbräuche fieht —?

Fiesto.

Ich verstehe dich, Freund, du siehst es nicht gerne, daß Andreas so viel Profit von uns zieht? — gönne einem jeden das seine — wenn's der nicht nimmt, so nimmt's ein anderer.

Verrina.

Und das fagst du so gleichgültig, du, der —

Fiesto.

Sich einmal vorgenommen hat, so luftig zu leben als möglich — Kameraden, man lebt nur einmal —

Verrina.

Man könnte aber beffer leben.

Fiesto.

Wer ein hübsches Mädel küßt, und ein volles Glas in der Hand hat, der lebt am beften.

Verrina.

Fiesko, ift das beine wahre ernftliche Meinung?

Riesto.

Stoßt an, Freunde, meinethalben kann Andreas sein Gewerb' noch hundert Jahre treiben, ich mache ihm keinen Eintrag.

Berrina.

Fiesko, ift das beine mahre ernftliche Meinung?

Fiesto.

Ein Faßel Wein aus beinem Keller ift mir lieber, als das ganze Gewerb' (sest fich im hintergrund an einen Tisch und trinkt.)

Berrina.

Rameraden, wir haben mit ihm nichts mehr zu reben, — ich habe euch den Ort bestimmt, im Keller von dem weltsberühmten süßen Löchel kommen wir zusammen — ich möchte über Fieskos Gleichgültigkeit vor Zorn zerbersten.

MIIe.

Wir auch.

Chor.

(Driginel).

Verrina.

Vom Ropf bis an die Knöchel

Baberl.

Emport jum Borne bieß;

MIle.

Doch bei bem fußen Röchel Trift jebes fich gewiß; Beim fußen göchel g'wiß. (geben ab.)

### Achter Auftritt.

Fiesto, Frang.

Franz (tritt taumelnb ein und fieht bedenklich herum, ob er allein ift, dann nimmt er das Tragband von der Schulter, dreht es zusammen und legt es für <sup>19</sup>) sich auf den Tisch).

Fiesko (sieht ihn scharf an).

Bas macht benn ber Seffeltrager ba? — bas hat nichts Gutes zu bebeuten.

Franz.

It waren wir allein — (folagt ben Fiesto berb auf bie Shulter). Servus, Herr Fiesto.

Fiesko (reibt bie Schulter und geht auf die andere Seite). Das war eine! (laut) Auch so viel.

#### Frang.

Er sitzt nicht auf — (laut) ich bin der Sesseltrager Franzel — meine Kameraden geben mir zwar den Spitznamen der schwarze Hassan, aber ich bin doch ein guter Kerl.

#### Riesto.

Scharmant, daß ich's weiß — ich hatt's dem Herrn nicht angesehen, aber man irrt sich oft in den Leuten (weicht aus).

#### Franz.

Ich weiß schon, was ich thue, itst trete ich ihm auf den Fuß, und wenn er sich rührt, sang' ich zum prügeln an. (laut) Herr Fiesko, ich hab' da einen Liebesbrief erhalten, den ich nicht recht zusammen buchstadiren kann, sen er so gut, und les' er mir ihn vor.

#### Fiesto.

Warum benn nicht, recht gern (er öffnet ben Brief, und schielt über bas Blatt weg in den Spiegel; wie ihn Franz auf den Fuß treten will, macht er eine geschickte Wendung, fängt ihm mit der linken Hand den rechten Arm auf, und mit der rechten nimmt er das. Tragband und schwingt es ober dem Kopfe). Halt, Schurke! 20)

Frang (ftampft mit bem Fuße).

Teufel! — Bitte um Berzeihung (will sich fort schleichen).

Fiesto.

Nicht von der Stelle, oder ich rufe die Kellner herein.

Franz.

Kann mir auch nicht mehr geschehen, als daß ich brav trischackt 21) werde.

Riesto.

It fag', wer hat dich angestiftet? denn ein solcher Gebanke ift nicht in beinem Kopfe gewachsen.

Franz (nachbenkenb).

Hill fann's sagen auch, wegen einem Gulden ist's ohnehin der Müh' nicht werth, — der Monsieur Jean hat dir bei mir ein blaues Aug' bestellt.

Fiesto (geht erbittert auf und ab).

Was? einen Gulden für meine Schläge? pfui — schäme bich, Monsieur Jean — (nimmt Gelb aus der Tasche) da hast du ein Fünferl, und sag ihm, er sen ein abscheulicher Filz.

Frang (betrachtet ihn vom Fuß bis zum Wirbel).

Fiesto.

Du befinnft bich?

Franz (nimmt das Gelb, legt es auf den Tisch, und betrachtet ihn mit Berwunderung).

Fiesko.

Was machft du, Bursche?

Franz (wirft bas Gelb entschloffen auf ben Tisch). Das Gelb hab' ich nicht verdient. 22)

#### Fiesto.

Dummkopf, ein paar Strichsen 23) haft du verdient, — aber es freut mich eben so, und darum gehst du leer durch.

#### Frang.

Bin obligirt; Fiesko, schlag ein, eine Gefälligkeit ist der andern werth. <sup>24</sup>) Wann du auf Jemanden eine Passion haft, sag' mir's, er bekommt Schläge, so lange ich mich rühren kann — ich thue es unentgeltlich.

Fiesto.

Das ift höflich.

#### Franz.

Ja, Leute unsers gleichen haben auch Shre im Leibe — ich bin beinahe alle Zünfte durchwandert.

#### Fiesto.

So? da möchte ich nähere Auskunft bavon.

#### Franz.

Das ift sehr leicht. Zuerst kömmt der gemeine Pöbel,26) das sind Lohnkutscher, Tagwerker, Hausmeister, ein Bölkel, von dem man höchstens ausgesuchte Schimpfnamen hören kann. Die zweyte ist schon ausgiebiger, das sind die Holzscheiber,26) Maurer und Zimmerleute; wenn die ihren Mann fassen, so weiß er, daß er genug hat.

#### Fiesto.

Es ift fo viel, als wenn ich's genoffen hatte.

#### Franz.

Die dritte Zunft ist die honnetteste, das sind Sesseltrager, Herrschaftsportier', und die Trager von der Mauth. 27) (mit Feuer) Wir sehen unsre Feinde lange Zeit gleichgültig an,

wie der Löme eine Ruppel Hunde, wenn's aber einmal bei uns ausbricht, dann ift der Teufel los.

#### Fiesto.

Herr Franz, er gefällt mir, ich will ihm Gelb zu vers bienen geben.

#### Franz.

Topp, Fiesko, ich bin babei, aber eines nehme ich mir aus, braucht mich zu allem, nur zu nichts Höflichem, benn ba benehme ich mich blutschlecht dabei. 28)

#### Fiesto.

Ich will wissen, wie man im Hause des Andreas von mir denkt —

#### Franz.

Schon recht, ich habe morgen ein Ausziehen<sup>29</sup>) dort, — und Herr Andreas hat eine Köchin, die es recht gerne hört, daß sie hübsch ist, soll nicht fehlen, — Morgen sollst du bestimmte Nachricht haben — Abes! (ab.)

#### Fiesko.

Itt geht die Sache ihren Gang fort. — Wie freu' ich mich, meiner Lenorl ein besseres Leben zu verschaffen. — Ich kann an das Weib gar nicht denken, ohne von ihrer Schönheit ganz bezaubert zu seyn. Nur in meiner Muttersprache kann ich mich erklären, was ich für sie empfinde.

#### Aria.

(Mus Cosa rara.) 80)

Più bianca di ciglio,
Più fresca di rosa,
Bell' ochio, bel ciglio,
Vivace, graziosa.
La mano da un vilano
La Lilla darà,
Almen crudel stele,
Che un sono,
Ma vuol rara beltà,
Ma vuol che un Throno
Si rara beltà.

Das heißt auf bentsch: Ja in keinem Stabl') Giebt's ein solches Madl, Kund als wie ein Radl, Weiß wie Gries.
Sie hat rothe Baden, Schönen weißen Raden, Mollig anzupaden, Wollig anzupaden, Das ist g'wiß.
Tragt ein kurzes Röderl, Schücherl ohne Stöderl, Schücherl ohne Stöderl, Singt babei.
Sie kennt viele Sachen, Und kann, wenn s' thut lachen, Mit mir alles machen, Weiner Treu'! (Geht ab.)

### Neunter Auftritt.

(Keller im Birthshause.) Baberl, dann Jean und Lomellino.

#### Baberl.

Das Kiftel mit den Salami steht auch dort in Bereitschaft— it kann mein Vater sehen, wie seine Probe aussällt— ich glaube, sie kommen schon. (Jean und Lomellino treten ein.) Nun, was wollen denn diese zwey kontradanten <sup>82</sup>) Gesichter hier? (beschäftigt sich am Tische.)

#### Lomellino.

Dort steht das Kistel, macht euch nur Beschäftigung mit ihr, ich werde es schon wegpraktiziren.

#### Jean.

Wenn ich nur wüßte, wie ich sie anreben soll. (Er räuspert sich und hustet) Sie giebt gar kein Zeichen von sich — (er nießt, bann weinerlich) Lomellinerl, sie fagt ja nicht einmal Helf' Gott!

#### Lomellino.

So habt nur Kourage, und sprecht fie an.

<sup>\*)</sup> Aus der Frau Everl am Alferbach.

#### Jean.

Mir ift in meinem Leben nicht so angst gewesen — Sie — hörens Sie's, Sie — mein Mauserl. (streichelt ihr bie Baden)

Baberl (fährt ihn an).

Nun, was gibt's?

Jean (fpringt gurud).

Gar nichts, mein' allerscharmanteste Babeterl, ich bin nur ein Bigel nachgeschlichen.

Baberl.

Die Müh' hatte fich ber herr ersparen können.

Jean.

Es ist gerne geschehen. Sagen Sie mir nur, gefalle ich Ihnen denn gar nicht? Baber I.

3ch könnt's nicht fagen.

Jean.

Das ist grausam, und ich hab' sie zu meinem Augapfel erwählen wollen. — Liebe Herzens Baberl, Sie rennen bei mir an keinen Stock an — ja, daß Sie es nur wissen — Sie sind das Brenneisen meiner Liebe, und der Tapirkampel 38) meines verwirrten Herzens.

#### Lomellinerl.

Nun, der Mußi Jean hat heute einen Tampus, 84) daß er gar nicht weiß, was er sagt.

#### Baberl.

Ich sag's Ihnen, lassen Sie mich in Ruh', ober (mit ber Hand ausgebend) Sie bekommen eine Antwort, an die Sie Zeitslebens benken.

#### Jean.

So? — auf die Art spricht man mit dem weltberühmten Monfieur Jean? o meine liebe Mamsell, so stolz, wie Sie sind,

find schon mehrere gewesen, und hernach, wenn einmal die Jahr'ln gekommen sind, waren sie froh, wenn sie sogar ein Bucklichter oder ein Rothkopfeter angeschaut hat. Bleiben Sie bei Ihrem einfältigen Bourgognino, eine solche Person, wie Sie sind, ist ja gar nicht würdig, einen Menschen meines Gleichen zu erhalten.

Baberl.

Rein, itt ift's mir zu arg.

Arie.

(Bolfflied.)

Daß Di postausend, wer ist er benn, Daß er mein Schaperl veracht', Er muß mir a wohl ber wahre senn, Der nur baher schiecht bei Nacht. Geh' er bei Zeiten Mir auf die Seiten, Ober er friegt eine, daß alles kracht.

Fort geh' er mir ist ben Augenblick, Bilb' er sich nicht so viel ein, Das wär für mich ein großmächt'ges Glück, 's Weib von ein' Mehlwurm zu sehn. Er Krippenreiter, 35) Scheer' er sich weiter,

Scheer' er fich weiter, Ober ich sperr'n in ein Faßel da ein. (geht ab)

#### Lomellino

(hat während bem das Salamitiftel geftohlen und fortprattigirt).

Sean (fieht ihr voll Bermunberung nach).

War das Spaß oder Ernst? Ich bin ein Krippenreiter? mich in ein Faßel einsperren? — o Mordelement, ein solcher Schimpf ist dem Monsieur Jean noch in seinem Leben nicht paßirt — ich bin so rabiat, wenn ich s' ist da hätte, wenn ich s' jest an der Stelle da hätte, wie eine weiche Pomade wollte ich s' unter meinen Händen zerreiben. (geht erzürnt ab)

### Zehnter Auftritt.

Berrina, Sacco, Kalkagno.

#### Berrina.

Kommt herein, meine Freunde, hier sind wir ungestört, und ich kann euch meinen Plan mittheilen.

#### Sacco.

Sprich, Freund, wir wollen mit aufmerksamen Ohren zuhören.

#### Verrina.

Ich wollte, daß ihr noch größere Ohren hättet, als sie ohnedem schon sind, um nur die Wahrheit meiner Worte sassen zu können. Wer Geld haben will, muß sich plagen, das ist gewiß, aber der Lohn muß der Mühe angemessen seyn; das ist bei euch itzt nicht der Fall, ihr nehmt eure Waare beym bürgerlichen Wurstmacher Andreas, müßt ihm selbe theuer bezahlen, er hat das Oehl, und euch bleibt das Wasser.

#### Sacco.

Ja, wenn sich's jeder selbst machen könnte, war's freilich gescheidter.

Verrina.

Römmt Zeit, kömmt Rath. Andreas ist nicht allein der geschickte Mann, da seht her, ich selbst habe neue Waare sabrizirt, wir wollen uns gleich die Kost davon nehmen, und uns überzeugen, ob es nicht noch mehrere solche geschickte Leute giebt. — Nun, zum Plunder, wo ist denn mein Kistel?

### Gilfter Auftritt.

Borige, Baberl, bann Bourgognino.

Baberl.

Lieber Bater.

Berrina.

Wo ift das Kiftel?

#### Baberl.

Das Kiftel? — (Berlegen für sich) o Himmel! — da ift es geftanden — o weh, o weh, das ift geftohlen.

Berrina.

Was ift dir, liebe Tochter — du bist blaß — verwirrt —

Baberl.

Schaut mich nicht so an, Bater — euer Zorn brückt mich zu Boben.

Verrina.

Wie? welch ein Empfang — Baberl — follte ein Unglück —

Baberl.

Wie, Bater, ihr wißt also schon?

Berrina.

Bas? (gefpannt.)

Baberl.

Bier im Reller -

Verrina (wüthenb).

Waş?

Baberl.

Wurde mir -

Verrina (wie ein Rasender).

Was?

Baberl.

Das Kiftel Salami geftohlen —

Verrina (bedeckt taumelnb das Gesicht mit beiden handen und finkt auf den Stuhl). Das gibt meinem Herzen den Gnadenstoß.

Baberl.

Monsieur Jean war hier —

#### Berrina.

Ha! also alles Unglück von dieser Seite — ich bin außer mir. (er springt auf) Geschwinde, ruse mir den Kellner, bringe mir die Hacke, — oder noch besser den Ochsenzehn. \*\*6) — (schlägt sich vor die Stirne) Weiß ich doch selbst nicht, was ich will.

Baberl (verstedt sich hinter den andern). Seht nur, wie er die Augen rollt — ich fürchte mich.

Bourgognino (tritt haftig ein).

Verrina, eine frohe Nachricht, ich habe schon lange auf die Jungser Baberl ein Aug' gehabt, aber als ein armer Teusel, hab ich mir's nicht dürfen merken lassen, — da schau' her, mit fünf Zwölserl hab' ich mein Glück gemacht, da ist der Terno 87) (zeigt ihm ein Papier).

#### Verrina.

Halt's Maul itzt mit solchen Sachen. Willst du ein Mäbel haben, das Gelegenheit zu einem Diebstahl gegeben hat? Mein ganzes Kistel Salami —

Bourgognino.

Sie wird's boch nicht allein aufgegeffen haben?

#### Verrina.

Dummkopf — sie hat sich's vom Monsieur Jean stehlen lassen. Aber diese That vollendet meinen Sieg — ist hab' ich das Recht, gegen das verhaßte Haus aufzutreten und Klage anzubringen.

Ralkagno (bittend).

Aber die Baberl ift unschuldig.

Bourgognino.

Ich laffe ihr nichts geschehen.

#### Berrina.

Gut, bleibt bei dieser Freundschaft, und damit ihr desto mehr Aufmunterung habt, mir beizustehen, so soll euch die Bestrafung dieser Unglücklichen dazu aufmuntern. (öffnet eine Fallthure am Boden; zu Baberl) Unglückliches Kind, hinab mit dir in den hintersten Keller — da sollst du so lange für die Welt todt bleiben, dis ich meine Salami wieder bekomme, oder neue versertiget habe.

Bourgognino.

Unbarmherziger Bater!

ringt die hande und steigt während dem Terzett in den Keller).

Terzetto.
(Aus dem Blaubart.) 28)

Baberl.

O weh, o sprich, Bourgognino — hilft mir nichts?

Bourgognino.

Es hilft bir nichts, bu mußt unter bie Erbe; Silfe ift nicht abzuseben.

Verrina.

Steig hinab, fort, bu harreft vergebens.

Baberl.

habt Erbarmen, schont meines Lebens; Denn ich fterbe in ber Rluft. Bleibt benn mein Flehn vergebens, Freunde, ach rettet, — hilft mir benn nichts?

Bourgognino.

Nichts, bu mußt unter die Erbe, Ich kann hier keine Hilfe fehn.

Baberl.

Bater — ach, schont boch meines Lebens, Ich fterbe in ber Kluft. Bleibt benn all mein Flehn vergebens? Bourgognino.

Ha, nun fömmt mir ein Gebanke! Ja, ich werde bich befreien, Ich laß' heimlich bich heraus.

Baberl.

Beimlich lagt bu mich heraus?

Bourgognino.

Wenn er in ber Schenke spielet, Schleich' ich heimlich mich herunter, Und probier' die Schlüßeln alle.

Baberl.

D rette mich aus diefer Falle.

Bourgognino.

Such' nur ruhig jest zu bleiben, Berichaf' ich Hilfe bir, Du wirst gerettet, glaube mir.

Berrina.

Fort, - fteig binab - bu bitteft vergebens.

Baberl.

Ja, ich steige schon hinab.

Bourgognino.

ha, fie steigt jest in ihr Grab, Und all mein Flehn ift vergebens.

Verrina.

Fort nun! fteigft bu noch nicht hinab?

Baberl

(fteigt in den Reller, Berrina fperrt die Thure zu, alle entfernen fich).

### Zwölfter Auftritt.

(Bimmer im Baufe bes Berrina.)

Fiesko allein, dann Lenorl.

3ch bin allein, und in meinem Ropfe breht sich's wie Wirbelwind — ich muß mir eine frege Luft machen (er öfnet ein Fenster). Ha, welch ein Anblick - wie prachtig die Laternen Die Gaffen beleuchten, zwischen biefen Baufern gehft bu herum, armer Fiesto, und schreift Burfte und Buine 19) aus, während Andreas komod in seinem Zimmer sitt — bis in die Stadt und den Prater mußt du den schweren Boger 40) tragen, um ein paar Groschen zu verdienen, - und alles das ließ' fich fo leicht anbern. — Ich schade bem Andreas? ich baue meine Größe auf feinen Sturg? - hm! ift bas fo mas feltenes in der Welt? Ich bin der einzige, — es ift schimpflich, einem einen Beutel Geld ftehlen, es ift schändlich, einen um einen kleinen Profit zu betrügen, aber es ift ber Mah' werth, ein ausgiebiges Gewerb' an fich zu bringen. Räß' lothweiß zu verkaufen, ober in Zenten 11) sogar in fremde Lander spediren, das ift ein Unterschied; Stundenlange auf der Gaffe erfrieren, oder im Schlaffeffel figen, und ohne Muhe ben Profit einftecken, — wer konnte da noch zweifeln, was er mahlen foll? (mit Größe) Ihr Straffen diefer Stadt und Vorstädte — du so oft von mir betretener Brater — ihr Wirthshausgarten, ihr follt mich nicht mehr schreien hören, — meinen eigenen Einrößler 42) follt ihr ben ehemaligen Salamimann und feine schöne Lenorl bewundern. — Ich bin entschloßen — (geht mit Größe auf und ab).

Lenorl (tritt ein).

Er ist allein, it will ich den letzten Sturm unternehmen — Mußi Fiesko, ich genire doch nicht?•

Fiesto.

Bas fällt dir ein? aber um diese Zeit?

Lenorl.

Das wär' freilich einem verliebten Chemann nicht aufsfallend.

#### Fiesto.

Du wirft morgen nicht so hübsch aussehen, wenn du so spät schlafen gehst.

Lenorl.

Das ist mir alles eins. Ich brauche niemanden mehr zu gefallen.

Fiesko.

En, mas setzest du dir da wieder in den Kopf.

#### Lenorl.

Seit sieben Wonaten hat mir getraumt, das Weib vom Fiesko zu seyn. It bin ich munter geworden, und es thut mir weh, daß mein Traum nicht mehr wahr ist; ich will dir nicht länger beschwerlich fallen, und wieder in Dienst gehen.

Fiesto.

Lenorl!

#### Lenorl.

Ich habe geglaubt, im Chestand mehr Freuden zu sinden, ich habe mich abscheulich geirrt, und will dir daher auch die versührerischen Betrüger wieder zurückstellen. Da ist dein erster Liedesbrief, den du mir geschrieden hast, und der mich zuerst närrisch gemacht hat; da ist ein Buchsbaumenes Nadel-büchsel, das ich zum Namenstag von dir bekommen habe, sammt dem silbernen Zahnstocher; (mit immer mehr gebrochener Stimme) hier die rosensarben Strumpsbänder mit deinem Namen, und hier der gemahlene Neujahrswunsch vom Bilderstandl mit dem Dolch im brennenden Herzen, der auch das meinige durchbohrt hat, — nimm ihn hin, und ich behalte nichts, als die Wunde (will laut weinend hinausstürzen).

# Fiesto.

Lenorl, um's himmelswillen, bleib noch -

#### Lenorl.

Er wird blaß und roth, itt bekomme ich Rourage. (laut) Glaubst du, daß sich eine Person von meiner Erziehung so wird blamiren lassen? hab' ich das um dich verdient, da ich

bie schönften Anträge und sogar die Hand des herrschaftlichen Leibkutschers ausgeschlagen habe, um nur dir getreu zu bleiben? So haben wir nicht gewettet. Ich weiß, was ich für Täg' in meinen Diensten gehabt habe, und der letzte hat noch nicht geslacht, ich kann's wiederbekommen; mich einer Handarbeiterinn nachzuseten? — pfui Teufel!

#### Riesto.

Aber du irrst dich, nur ein paar Tage gedulde dich noch, und 's wird sich alles aufklären.

Lenorl.

Ich irr' mich, sagst du?

Fiesto.

Glaube meinen Worten, liebe Lenorl.

#### Lenorl.

Liebe Lenorl! das war wieder ein Wort aus dem Kalender der Liebe, (48) — wär's möglich? — hassen sollte ich dich, du Falscher, und ein einziges Wort hat mich wieder zu beiner Freundinn gemacht, o mein Fiesko — es wäre himmelschreiend und ungerecht, wenn du ein solches Herz wegstoßen könntest.

# Duetto.

(Aus bem unterbrochenen Opferfest.) 44)

#### Lennrl.

Wenn mir bein Auge strahlet, Ist mir so leicht, so gut, Und meine Wangen mahlet Noch nie gefühlte Glut.

Fiesto.

Wie qualet mich ihr Feuer, Berstellung ist mir Pflicht, Ja, du bist stels mir theuer, Nur forder' Aufschluß nicht.

#### Lenorl.

Bift bu fo nah' bem Herzen, Dann fühle, wie es schlägt.

Fiesto.

Bas ihre Bruft bewegt, Erfüllt mich itt mit Schmerzen.

Lenorl.

Das beine schlägt so falt, Ich fühle meine Ruh, Von dir entfernet, schwinden.

Fiesto.

Ich muß mich mit Gewalt Aus ihren Armen winden.

Lenorl.

Ach weile, bei bir ift Seligfeit.

Fiesto.

Daß ich von dir itt eile, Ift, was mein Plan gebeut.

Lenorl.

Laß Hand in Hand uns schweben Durch Garten, Flur und Hain, Bereint mit dir mich leben, Wenn ich soll glücklich seyn.

Fiesto.

3ch muß ist widerstreben, Wenn ich will Sieger fenn, Den Plan nicht aufzugeben, Geziemt bem Mann allein.

(er führt sie in das Nebenzimmer und fehrt bann zuruck.)

# Drenzehnter Auftritt.

Fiesto, Franz.

Franz.

Da bin ich endlich (er tommt febr eilg).

Fiesto.

Boher so eilig?

Franz.

Ich glaube, das Lerchenfeld ift um drey Gassen kürzer geworden, oder meine Füße um soviel länger. (45) Neuigkeiten über Neuigkeiten! Für's erste, lies dieses Blatt.

Fiesto.

Bie? Andreas will bas Befugniß für fich allein haben?

Franz.

Und du bift um beine Unternehmungen betrogen.

Fiesto.

Woher haft bu die Schrift?

Franz.

Ein Rammerad von mir sollte sie zum Gerichtsschreiber tragen, 46) ich paßte dem Kerl auf, zechte ihm einen Rausch an, und stahl ihm das Blatt, weiter habe ich alle deine guten Freunde auf meine Faust in den Keller des Verrina bestellt — ich habe auch noch ein paar Faßzieher mitgenommen, damit ihrer mehr sind.

Fiesko.

Du bift ein durchtriebener Bogel.

Franz.

Es war nothwendig, ber Andreas hat einige Sesseltrager in sein Haus bestellt — wer weiß, ob es nicht auf eine kleine Rauferen angesehen ist. (breust) Gelt, Fiesko, wir zwene wollen eine Hetz anfangen, wovon die ganze Stadt sprechen wird.

#### Fiesto.

Das von einem Seffeltrager hören zu muffen.

Franz.

Nro. 2 ift hier ein Brief von der Julerl. 47)

Riesto.

Gieb her! — ben kann ja kein Mensch lesen?

Franz.

Hab' mir's gleich gedacht, drum ließ ich mir die Post auch mündlich sagen, sie will haben, du sollst mit ihr durchs gehen, oder dich von deinem Weib scheiden lassen.

Riesto.

Bas? wer sagte dieß?

Franz.

Die Julerl.

Fiesto.

Wenn du lügst, sollst du mich kennen lernen, sie vers langte?48) —

Franz (unwillig).

Du sollst bein Weib aus dem Hause peitschen, oder mit ihr burchgeben, sagte Mamsell Julerl.

Fiesto.

Gut, ich werde selbst zu ihr kommen, du ladest alle meine Freunde auf einen Fasching 40) ein, — hernach ist deine Arbeit gethan, und hier ist auf ein gutes Glas Wein (lätzt Gelb fallen und geht ab).

# Franz.

Ja? stehen wir so miteinander?50) Das heißt, wenn ich meine Absicht erreicht habe, sehe ich den Herrn Franz nur über die Achsel an — holla, da muß man vorbeugen. Izt, Herr Andreas, hängt es von mir ab, ob du den Prosit allein haben, oder wegen Schulden in's Loch marschiren sollst. Warne

ich ihn, so fällt ein fünf und zwanziger wenigstens in meinen Sack, — bleibe ich dem Fiesko treu, so habe ich alle Salamimänner zu guten Freunden, und kann wenigstens die Woche ein paarmal auf ein gutes Glas Wein rechnen. (Auf der andern Seite) Betrüge ich den Alten, so verliere ich im Haus die Arbeit; (auf der einen Seite) betrüge ich die Salamimänner, bleiben mir die Prügel nicht aus. — Nein, das ift sür meinen Kopf zu viel, da kann sich ein Sesseltrager allein nicht heraushelfen, — ich will einen Laternenanzünder um Rath fragen 61) (ab).

# Vierzehnter Auftritt.

Verrina, Sacco, Kalkagno, Bourgognino, mehrere Salamimänner.

Bourgognino (ift in einen Rittel verkleibet und trägt einen Gudtaften. 52)

#### Verrina.

Stell' nur her, Bourgognino, und mache deine Sache gesicheidt, vielleicht bringen wir den Fiesko doch noch auf unf're Seite (sie helfen ihm ben Kasten auf den Schragen stellen). He, holla! Ift niemand zu Hause?

# Fiesto (fommt jurud).

Wer lärmt benn so? Ah, meine guten Freunde — nun, das freut mich von Herzen.

#### Berring.

Da haben wir einen Mann mit einem Guckfaften mitsgebracht, wir wollen uns ein Bißel unterhalten.

# Fiesko.

Das ist scharmant. — Ich bin ein außerordentlicher Liebhaber von großen Kunftsachen.

#### Verrina.

Nun, so laß der Herr sehen.

Bourgognino (während er Borftellungen zeigt).
(Boltslieb.)

Hier siehst du des Andreas Haus, Der Wohlstand gudet überall h'raus, Beil er für euer baares Geld Mit schlechter Baare stets euch prellt. Ehor: Beil er 20.

### Bourgognino.

Hier ist ber große Plat, ber Grab'n, 58) Man kann genug zu kausen hab'n, Doch jeder geht vor euch vorben, Sagt, daß nichts nut d' Salami sen. Chor: Doch jeder 2c.

# Bourgnino.

Doch hier fleht's nun ganz anders aus, Man jagt den Andres aus dem Haus, Das G'werb' betreibt ein andrer Mann, Und alles eilt zum Kauf heran. Chor: Das G'werb' 2c.

#### Berrina.

So ift's recht, auf, meine Freunde, — wir wollen uns versbinden, Andreas muß geftürzt werden.

# Fiesto (wirft ben Gudfaften um).

Geh zum Henker mit beiner Narrheit; ist ist es Zeit zum Reben. Durch diese Spiegelsechteren wollt ihr mich bewegen? O ihr Kurzsichtigen. Was ihr erst anfangen wollt, habe ich bereits gethan — da seht her (er tramt Schriften aus). Hier ist die Klag'schrift gegen Andreas, daß er mir schuldig ist, — hier ist ein Aufsat, den wir alle unterschreiben wollen, daß wir von seiner schlechten Waare nichts mehr nehmen — und hier sind Frachtbriese, was ich für mein Geld bereits alles bestellte. Zwen Kisteln Würst' aus Verona — Käse aus Parma — Mortadella aus Triest — was wollt ihr noch mehr?

Verrina (leife zu Bourgognino).

Bourgognino, du follft von mir mas neues horen.

# Zweyter Auftritt.

# Vorige, Roferl, Arabellerl.

Jean (will fort und begegnet beiben, welche mit Korben einkaufen geben).

### Jean.

Ah, meine scharmanten Frau Nachbarinnen — das freut mich — heute habe ich einen glücklichen Tag.

### Roserl.

Wie fo, Monfieur Jean?

#### Jean.

Weil mir in aller früh' zwen so artige Gesichtchen begegnen.

#### Arabellerl.

Ist hören Sie auf, wie vielen Frauenzimmern haben Sie das heute schon gefagt?

# Jean.

Nicht vielen. Ich war heute noch nicht sleißig. Der Fräulein Blum habe ich die rothen Haare schwarz gefärbt, damit sie der gnädige Herr, der ihr das Quartier bezahlt, nicht erkennt, wenn sie mit ihrem heimlichen Liebhaber ausgeht. Der Fräulein Bacherl habe ich die falschen Augenbraunen ausgeleimt, und ihrem Herrn Gemahl den Backenbart sest gemacht und um's Kien ein bischen blau gemahlen, damit man den grauen Bart nicht sieht — das war heute meine ganze Arbeit, die Leute waren alle gestern auf dem Ball und schlasen noch. Es hat freilich überall geheißen, ich soll später kommen, aber das thut der Monsieur Jean nicht — ist gehe ich noch zu der Frau von Hupferl, dringe ihr die falschen Locken, und setz ihr die salschen Bähne ein, das ist alle Tage meine heimliche Arbeit, hernach bin ich fertig, und für den ganzen Tag mein eigener Herr.

# Roferl.

So? also durfen wir heute auf Sie nicht rechnen?

### Jean.

Wie fo, meine Damen? Bas fteht benn zu Befehl?

#### Arabellerl.

Nun, wissen Sie denn nicht, der Herr Fiesko giebt heute einen prächtigen Ball.

Jean.

Und da soll ich Sie vorher ein wenig aufputen und sauber machen? Ich stebe zu Befehl.

### Roferl.

Ja, wissen S', ich hätte noch eine schöne Bitte, versteht sich, für mein Geld; Sie wissen, der Wagknecht aus der Bank 58) da drüben, ist meine Parthie, er geht auch mit auf den Ball, wenn Sie ihn nur ein bisel nach der Mode herrichten könnten.

# Jean.

Verlassen Sie sich auf mich — ich habe da eben einen fertigen Backenbart, der ist ein' Schuh lang und einen halben Schuh breit, er muß mir darin aussehen, als ob er zwanzig Jahre auf einer wüsten Insel gelebt hätte

#### Arabellerl.

Ja, mein Monsteur Jean, wenn nur auch mir zu helfen wäre. Sie wissen, mein Mann ist ein Schuster, er trägt sich nach der alten Mode und will mir den verdammten Haarzopfen nicht ablegen, nun und so kann doch unser eins nicht mit ihm auf den Ball gehen.

# Jean.

Bo ift benn ber Herr Gemahl?

#### Arabellerl.

Er liegt zu Hause und schlaft seinen gestrigen Rausch aus.

### Jean.

Da ist gleich geholfen — geben Sie mir Ihren Zimmer- schlüßel.

Arabellerl (gibt ihm ben Schlüßel).

Bu mas benn?

Jean.

Im Vorbeigehen mache ich geschwind einen Sprung hinein, und eh' sich der Herr Gemahl im Schlase umdreht, ist ber Zopfen weg.

Arabellerl.

Ja, und wenn er hernach munter wird?

### Jean.

Kinderen — man fagt halt, er hat ihn gestern im Wirthshaus versehen müffen, — lassen Sie nur mich sorgen, — ein Genie, wie ich bin, wird wohl noch einen Schuster papierln 5°) können (hüpft trillernd ab).

#### Arabellerl.

Das ift mahr, der Monsieur Jean ift ein Mensch comifo 60) —

#### Roferl.

Wenn ich bas meinem Wag'fnecht erzähle, so lacht er mehr, als wenn er einer Kundschaft mehr Beine als Fleisch geben kann (beibe gehen lachenb ab).

# Dritter Auftritt.

Verrina, Bourgognino.

# Bourgognino.

Sag' mir der Herr nur, wie er mir vorkommt, (1) und warum soll ich denn mit ihm gehen, wenn er kein Wort reden will?

# Verrina.

Du hast recht, mein künftiger Sohn, aber du kannst gar nicht begreifen, welche Last mich am Herzen drückt.

# Bourgognino.

Ich will einen Theil davon übernehmen.

### Berrina (fich vorsichtig umfebenb).

It hört uns niemand, Sohn, bereite dich auf etwas außerorbentliches vor.

# Bourgognino.

Mir stehen schon ist alle Haare gegen Berg, und ich weiß nicht, geht der Wind so kalt, oder habe ich einen Fiebersschauer.

#### Berrina.

Das ist noch allzuwenig, ich habe eine That vor, über die manche heulen und Zähn'klappern werden.

# Bourgognino.

Soll ich babei helfen?

#### Verrina.

Nein, ich bin allein ftark genug, — aber wissen mußt du, was ich vorhabe, — so höre denn — Fiesko — kommt in den Arrest. (2)

Bourgognino.

Bas? Mein Landsmann?

#### Verrina.

Er ist der meine auch, aber ich kann nicht helsen. Ich bin hier Bürger und darf meinen Rechten nichts vergeben. Daß er den Andreas um's Brot bringen hilft, hat der Alte verdient, aber ich als Bürger habe Anspruch, das Gewerb' ansyluchen; — daß Fiesko nun der Hahn im Korbe seyn will, ist gesehlt, es ist ein Schleichhandel und darf nicht geduldet werden.

# Bourgognino.

Der Bater hat Recht.

### Verrina.

Andreas ift zum Ball eingelaben, da werden seine Schuldner auftreten, und die Salamikrämer künden ihm die Kundschaft auf. Recht so, wenn aber Fiesko mit seinem Pro-

jekt hervorkommt, wird der Bächter eintreten und ihn in Empfang nehmen; die Anzeige ift schon gemacht.

Bourgognino.

Und wann soll benn das Spektakel vor sich geh'n?

Berrina.

Um Mitternacht —

Bourgognino.

Die andern Salamiframer werden Larm schlagen.

Berrina.

Es wird nichts nüten, ich habe schon Anstalten getroffen, darum laß uns itt noch vorsichtig seyn. Um Mitternacht fällt das Opfer der gerechten Rache.

Duett. (Aus Bestas Feuer.) 63)

Beibe.

Stille Rache, reifer Sinn Führt den Mann zum Ziele hin. Leife sey die Losung, leife, Noch stehn wir im engen Kreise. Ist Mitternacht vorbei: Woll'n wir sehn, wer Sieger sey, Darum stille, leise, stille.

(beide von verschiedenen Seiten ab)

# Vierter Auftritt.

(Bimmer im Saufe bes Anbreas.)

Julerl, bann Jean.

Julerl (fiti vor einer fleinen Toillet).

Wenn der Anzug den Mußi Fischson nicht hinreißt, so hat er ein Herz von Kieselstein. O, nur Geduld, Frau Lenorl, wir wollen sehen, wer von uns zwegen seine Sachen am besten gelernt hat und das Prämium erhält.

Jean (tritt trillernb ein).

Setze dich zu mir her, Schwester, und laffe dich um etwas fragen.

Julerl (fest fic).

Nun, bu machft mich neugierig.

Jean.

Haft du geftern den Fiesko gesprochen?

Julerl.

Ich habe zwar auf andere Sachen zu denken, aber ich erinnere mich, ja.

Jean.

Er war recht freundlich mit dir?

Julerl.

Wie gewöhnlich.

Jean.

Und ift also noch der alte Narr?

Julerl (beleibigt).

Herr Bruder.

Jean.

Also wirklich noch der alte Narr?

Julerl.

Für men hältft bu mich? (fteht auf.)

Jean (bleibt fipen).

Für ein Beibsbild, die einen Schapoe4) braucht, um manchmahl umfonft wohin geführt zu werden. Unter uns, Schwester, weil's Niemand hört.

Julerl (hisig).

Unter uns — du bift ein impertinenter Mensch, der glaubt, weil er sich ein bißel Geld verdient, der große Hund ist sein Better — weil's Niemand hört.

# Fünfter Auftritt.

Vorige, Lomellinerl.

Lomellinerl.

Guten Tag wünsch' ich, meine wunderschöne Jungfer Julerl.

Julerl.

Der Pavian kömmt mir juft zu recht.

Lomellinerl.

Wollen Sie mich benn heute gar nicht anschauen? Wiffen Sie, daß Ihnen das Rleid ganz fremd steht? (für sich.) Weil sie's ausgeliehen hat.

Julerl.

Wenn ich ihm nicht gefalle, so schau' er wo anders hin, hat er mich verstanden? (geht ab)

Lomellinerl.

Saperment, die ift beut toll.

Jean.

Mach' dir nichts d'raus — es ift ein Raps, 65) der schon wieder vergeh'n wird.

Lomellinerl.

Apropos, wo find benn bie geftohlenen Salami?

Jean.

In meinem Zimmer, warum?

Lomellinerl.

Da ist Vorsicht nothwendig, der alte Herr rumort im Hause herum wie der Satan; saperment, ich höre seine Stimme —

# Sechster Auftritt.

Vorige, Andreas.

Unbreas (gu Lomellinerl).

Schau nach, ob wer im Laden ift.

Lomellinerl.

Diesmahl gibt's ein Donnerwetter — wenn's nur nicht einschlagt (ab durch die Mittelthür).

Andreas.

Johann, ich bin mit bir gar nicht zufrieben.

Jean.

Boren Sie mich an, Berr Bater. 66)

Andreas.

Ich höre einen jeden, auch den Bettler auf der Gasse, wenn er es werth ist, aber einen Lumpen niemals, und wäre er mein Better. 67)

Jean.

Nur ein Wort erlauben Sie -

Anbreas.

Höre mich an. Du bift der lüderlichste Mensch im Lerchenfeld, und das will viel sagen, ich habe mehr als zehnmal für dich Schulden bezahlt — den Leichtsinn verzeiht dir Andreas. 68)

Jean.

Aber —

Andreas.

Ich habe eine gute Parthie für dich gehabt, du hättest bequem leben können, aber du haft die reiche Wittwe nicht genommen — diese Dummheit verzeiht dir dein Better.

### Jean.

Als Friseur hab' ich keine Schmalzversilberinn 69) nehmen können.

#### Anbreas.

Ich habe mich geschunden und gerackert, bis ich mein Gewerb' in aufrechten Stand gebracht habe. Ich habe Schulden außen stehen, die ich im kurzen bezahlen kann, aber du bist gerade gegen die Leute, denen ich schuldig din, und gegen die, die mir Geld zu lösen geben, ein grober Socius, 70) du bringst mich um Kredit, um Kundschaften und Geld, — ich muß durch dich zu Grunde gehen, ist antworte, wenn du kannst.

Jean (heftet ben Blid ftarr auf ben Boben).

#### Andreas.

Ich bin ein unglucklicher Mann, statt daß die Kinder, für die ich sorgen will, mich unterstützen, bringen sie mich an den Bettelstab — aber ich will's ändern, und nur meiner gottlosen Liebe zu dir hast du es zu danken, daß ich dich nicht an der Stelle aus dem Hause jage, du lüderliches Tuch du (geht erzürnt ab).

# Siebenter Auftritt.

Jean, Lomellinerl.

Sean (fieht bem Unbreas glühend und fprachlos nach).

#### Lomellinerl.

Das ist eine saubere Wirthschaft, Monsieur Jean — bas wird einen Sturm geben.

# Jean.

Was kann mir noch geschehen? Was gibts?

#### Lomellinerl.

Ich hab da drüben im Brandweinhaus einen gewaltigen Lärm gehört — aus Neugierde gehe ich hinein; wen sehe ich? mitten unter'n Salamimännern steht der Sesseltrager Franzel.

betrunken wie eine Kat,' und erzählt eben, daß Sie ihm ein' Gulden gegeben haben, damit er den Fiesko brav abprügeln soll; das war ein fürchterlicher Lärm, es ist gar kein Schimpfnahmen, den Sie nicht bekommen haben, und die Kerls haben auf wälisch zu schelten angefangen, daß mir alle Haare gegen Berg gestiegen sind. Auf einmal fängt der Sesseltrager laut zum lachen an, der Fiesko ist ein Mordmann, sagt er, er hätte mich können recht abprügeln lassen, aber nein, was thut er, er geht her und schenkt mir ein Fünserl — da haben die Wälschen zum Jubeln angefangen, und sie hätten den Sesseltrager vor Freuden erdruckt, wenn er nicht so starke Knochen hätte.

#### Jean.

Berdammt! Aber ich habe meine Parthey auf meiner Seite. Der Franz ist ein Dummkopf, die andern Sesseltrager halten mit mir, denn ich bringe ihnen brav Kundschaften zu. Ich werde dich itzt gleich in ihr Gewöld' hinschicken, du mußt sie auf den Abend bestellen; wenn es zu einer Rauseren kömmt, so will ich ihnen die nennen, die sie zuerst anpacken sollen, — da hast ein Fleckel Papier und einen Bleististen, schreib dir geschwind ihre Namen auf.

Lomellinerl (fest fich und fchreibt).

Rean.

Sacco.

Lomellinerl.

Bum Dank, weil er hat wollen Rucheltrager werden.

Jean.

Kalkagno.

Lomellinerl.

Ift mir noch ein paar Gulben schuldig, und muß ist das Geld für den Barbier verwenden.

Rean.

Bourgognino und Fiesto.

#### Lomellinerl.

Der soll für mich um ein paar mehr bekommen, — ben Letzten schreibe ich auf meine Gefahr dazu, Verrina.

Jean.

Ende gut, alles gut.

Lomellinerl.

Die Officin 71) bekommt heute Nacht Gafte, ohne zu wiffen, wie —

Jean.

It muß ich geschwind die gestohlenen Salami verstecken. (er will fort)

# Achter Auftritt.

Vorige, Fiesko.

Jean (tritt betroffen gurud).

Saperment!

Fiesto (freundlich).

Monsieur Jean, ich wollte eben so frei seyn, Sie zu besuchen.

Jean.

Ift mir ein Bergnügen.

Fiesto.

Sie werben boch heute auf ben Ball kommen?

Jean.

Recht gern, ift es eine geschloffene Kompagnie? ober bürfen auch andere Leute in's Gaftzimmer?

Fiesto.

Wer will.

Lomellinerl (für sich).

So fallt's nicht auf, wenn die Seffeltrager hinkommen.

#### Fiesto.

Darum habe ich eben bitten wollen, daß sie sich nicht geniren, wenn sie Lärm im Sause hören, 72) Berrina gibt seinen Kellerarbeitern ein kleines Lätizel, 72) und das wissen S' schon, daß die Leute gern lärmen, wenn sie ein bischen Wein im Kopfe haben.

Jean.

Macht nichts — (für sich) itt muß ich gleich meine Ansftalten treffen.

Fiesto.

Sie wollen schon fort?

Jean.

Im Fasching hat unser einer alle Sanbe voll zu thun. (er schießt gur Thure hinaus)

Fiesto (für fic).

Er kann mich vor Born gar nicht ansehen.

# Neunter Auftritt.

Fiesto, Julerl, Lomellinerl, bann Jean.

Julerl.

Was? der Mußi Fischko ift da, und ich bin nicht einmal ganz angezogen?74)

Fiesto.

Das ift recht scharmant, in ber Negligee habe ich die Frauenzimmer am liebsten. 75) Aber Sie find in der That so aufgeputt, wie ein Schlittenpferd.

Julerl.

Der Mußi Fischko weiß einem halt immer was Schönes zu sagen.

Fiesto.

Das kann nicht anders fenn, wenn man die Schönheit felbst vor fich hat.

### Julerl.

Reden wir von 'was andern. Wie gefallt Ihnen mein Kopfputs?

Fiesto.

Prächtig! — die Schneckerln. 76) sind so ordentlich und akkurat, als wenn s' der Drechster gemacht hätte, nur ein wenig zu steif ist alles, wenn Sie erlauben, so werde ich sie mehr verwirren.

### Julerl.

Daß die Mannsbilder doch so gern verwirrt machen. 77)

Fiesto (beschäftigt fich um ben Ropfput).

Jean (tritt ein, leise zu Lomelliners). Es ist alles in der Ordnung — die Sesseltrager sind bestellt.

Riesto.

Monsieur Jean. Sie nehmen nicht übel, daß ich Ihnen in's Handwerk greife?

#### Jean.

Ich mache mir nichts d'raus. Sie können's akkomodiren, wie Sie wollen. (Letse zu LomeAinerl) Wenn der arme Narr wüßte, was ihm heute noch bevorsteht.

Lomellinerl (leife).

Sind es aber recht ftarte Bengels?

Jean (eben fo).

Sorg' dich nur nicht — wenn es zu etwas kommt, so geht keiner mit geraden Gliedern davon.

Fiesko (hat während dem auf fie hinübergeschielt und den Kopfput fertig gemacht). It sehen Sie sich in den Spiegel.

#### Lomellinerl.

Meiner Seel, b' Mamfell Julerl fieht aus jum Freffen.

Julerl (wirft ihm einen verächtlichen Blid gu).

Es ist mahr, Mußi Fischko, Sie haben einen prächtigen Gufto.

Fiesto.

Möchten S' nicht mit mir ausgehen?

#### Julerl.

Wie fein. Glauben Sie denn, daß alles geschehen muß, wie Sie's haben wollen? Ich bleib' zu Haus, ich habe gar enge Schuhe an

Fiesto.

Liebe Mamfell Julerl, wenn ich auch weiß, daß Ihnen der Schuh druckt, so können Sie mir doch meine Bitte nicht abschlagen. Ich gebe den Frau Nachbarinnen ein kleines Frühstück, und ich muß Ihnen sagen, ich din äußerst verlegen, welche ich oben ansetzen soll, damit kein Verdruß entsteht — nur der einzige Ausweg ist möglich, wenn Sie den Plat einznehmen wollten.

Julerl.

Sie Schmeichler — nur um Ihnen aus der Berlegenheit zu helfen, laße ich mir's gefallen, aber das bitte ich mir aus, ich weiß, daß die Weiber von nichts als ihren Kindern oder von die Dienstbothen zu reden wissen — nur keine solche fade Unterhaltung, Mußi Fischko.

# Fiesto.

Sorgen Sie sich nicht, es soll zum krank lachen werden, Mamsell Julerl (bietet ihr den Arm, sie folgt mit Koketterie).

# Zehnter Auftritt.

Jean, Lomellinerl.

### Lomellinerl.

Das ist zum Schlag treffen, was die Julerl treibt, wenn der Fiesko bei ihr ift, sie sieht unser einen nur über die Achsel an.

#### Jean.

Dem Berrina seine Baberl macht's auch nicht anders.

#### Lomellinerl.

Und ich glaube, es sollte doch eine jede trachten, daß sie eine ordentliche Parthie bekommt — Sie werden nicht ewig jung bleiben.

### Jean.

Hernach, wenn einmal die Jahr'l da sind, möchtens gern die Mannsbilder wieder zurückrufen, die sie eh' nicht angeschaut haben, aber hernach beißt keiner mehr an. — So geht's den meisten Madeln.

Duett. (Aus dem Mohren von Semegonda.) 78)

#### Jean.

Ja, ja, so geht's ben Mabchen allen, Im Anfang find sie belikat.

#### Lomellinerl.

Rein Mannsbilb will recht gut gefallen, Der ift gu frumm, und ber gu g'rab.

#### Beibe.

Der ift zu alt, und ber hat Mängel, Kurzum, fie wollen einen Engel, Doch tommt vom himmel keiner 'raus, Drum bleibt halt ftets die hochzeit aus.

#### Jean.

Doch wenn sich bann bie Jahre mehren, Ift nicht so haiglich 79) mehr ihr Sinn.

#### Lomellinerl.

Sie guden bann nach allen herren, Und ängeln mit den Bliden hin.

#### Beibe.

Denn keine will ein' Jungfer bleiben, Um nicht ben Stephansthurm zu reiben. 80) Käm' aus der Höll' der Teufel 'raus, Er müßt' als Bräutigam in's Haus. (Beibe ab.)

# Gilfter Auftritt.

(Reller im Saufe bes Berrina.)

Bourgognino, 2 Faßzieher,81) bann Ralkagno, Sacco, Berrina, Fiesko, alle treten in ber folgenden Ordnung ein.

. Bourgognino (führt bie beiben Faßzieher seitwärts herein und stellt sie an den Gingang).

Hier ift euer Posten, merken sich die Herrn die Ordre gut, — herein darf jedermann, hinaus aber niemand; wer Gewalt brauchen will, den bringt mit ein paar Rippenstößen zur Raison (geht ab, die Faßzieher bleiben unbeweglich steben und nehmen die Hadeln aus dem umhängenden Futterall, man hört kopsen).

Erfter Faßzieher.

Wer ift draußen?

Ralfagno (von außen).

Ein Freund von Fiesko (tritt ein). Nun? ich bin auf ein Glas Wein herbestellt, und ist noch kein Mensch hier? (Pause) Da wird mir die Zeit lang, ich gehe indessen in's Gastzimmer (will fort).

Erfter Faßzieher.

Zurück da!

Ralkaano.

Was ift bas? wo ift benn ber Herr Wirth?

Erfter Faßzieher.

Beiß nicht.

;

Raltagno.

Wo wollen wir benn trinken?

3menter Faßzieher.

Beiß nicht.

Kaltagno (fteht in ber Mitte mit gefalteten Sanben). Uh, ba muß ich bitten. (Man klopft.)

Erfter Faßzieher.

Ber ift braußen?

Sacco.

Gut Freund (tritt ein). Ah, du schon da, Kalkagno, und so mäuschen stille?

Ralkagno.

Mir ift kalt.

Sacco.

So geh'n wir hinauf in's Zimmer.

Ralkagno.

Geh nur voran, ich werbe gleich nachfolgen.

Sacco (will fort).

Erfter Faßzieher.

Zurück da!

Sacco.

Element, ich glaube gar, wir sind hier Arrestanten?

Ralkagno.

Mir ift angft und bange.

Berrina (und noch mehrere Salamimänner treten ein).

Sacco.

Bier ift Berrina, ber kann Austunft geben.

Berrina.

Fiesko noch nicht da? und nicht aufgedeckt? was ich für lüberliche Leute habe, ich zieh' den Kellner bei den Ohren herab.
(will fort).

Erfter Faßzieher.

Zurück!

Verrina.

Was? will mich der Herr in meinem eigenen Haus aufshalten? den Spaß verbitte ich mir, kommt nur mit mir, meine Freunde.

Zweyter Faßzieher (bas Hadel schwingenb). Der erste, der mir herkommt, kriegt eins auf's Dach.

Verrina.

Das ift ja ein verbammter Streich.

Sacco.

Ein furiofes Frühftud.

Ralkagno.

Das ist auf eine Faustkollazion abgesehen. (Gemurmel unter allen.)

Berrina.

Wir brauchen Gewalt.

(Die Faßzieher ftellen fich gur Behre.)

Fiesto.

Blat da, wenn ich komme (tritt ein, die Fatzieher steden ihre Haden ein).

Fiesto.

Send nicht böse, meine Freunde, daß ich euch so lange hier allein ließ. Ich habe wichtige Geschäfte gehabt. — Ist also zur Sache. — Wir sind einmal einig, daß wir vom alten Andreas keine Waare mehr nehmen?

Alle.

Das find wir.

Fiesto.

Es ift also nothwendig, daß wir unfre Beschwerde schriftlich führen, hier ist der Auffatz, den alle unterschreiben muffen; bis also die Sache beendigt wird, muffen wir Vorräthe haben.

Mile.

Freilich.

Fiesto.

Die kann ich euch verschaffen. Ich will euch mit koftbarer Baare versehen, und hernach sollt ihr entscheiden, von wem

ihr kunftig nehmen wollt, aber zwey Bedingungen, dieser Schleichhandel muß noch strenge verschwiegen bleiben, und ihr mußt euch bei Abnahme der Waare in die billigen Regeln sinden, die ich euch vorschreiben werde. Seid ihr das zufrieden?

Alle.

Wir find's.

Fiesto.

So ist die Sache richtig, itt kommt mit mir in's Zimmer zum unterschreiben. Wer nicht schreiben kann, macht ein Kreuzel.

# Zwölfter Auftritt.

Borige, Bourgognino, bann ber Grundmächters2) und Franz.

Bourgognino (von außen).

Macht auf — geschwinde macht auf (er stürzt herein). Alles ist verrathen, — der Sesseltrager Franz ist sternvoll und hat den ganzen Handel beim Andreas entdeckt.

Alle (ängstlich).

Wir find verloren.

Fiesto (tritt unter fie).

Schämt euch dieser Furcht! — (leise zu Bourgognino) Ist es wahr?

Bourgognino.

Berfteht sich, Andreas ließ den Grundwachter hohlen.

Fiesto.

Berbammt! (laut) Ah, das ist lustig — (leise) der Franz hat also alles geplaudert?

Bourgognino.

Alles, ich weiß es vom Andreas feiner Röchin.

#### Fiesto.

Hab' ich's nicht gesagt, daß die Sache ein bloßer Spaß ist. — Seht ihr, wie ich euch auf die Probe stellen konnte? Ihr seyd rechte Hasenstüße, auf euch werde ich mich schön verslassen können. (Es wird gepocht.) Wer ist außen?

Grundmächter (von außen).

Aufgemacht, wenn's der Grundwachter haben will.

Verrina.

Da haben wir den Teufel.

Fiesto.

Nur keinen Lärm gemacht. Bersteckt euch hinter die Fäßer. (Alle verstecken sich hinter die Fäßer, so daß man die Köpfe hervorsschauen sieht.)

(**Der Grundwächter tritt ein, er führt den betrunkenen Franz, 88) ein** anderer Mann trägt das gestohlene Salamikistel und ein Blatt Papier.)

# Grundwächter.

Einen schönen Gruß soll ich ausrichten vom Herrn Andreas, und da schickt er dem Herrn Fiesko das Kistel und den Brief.

Fiesto (nimmt ben Brief gleichgiltig).

Ich bedant' mich.

# Grundmächter.

Und hier ist noch ein Akzidenzel, das mir bald zu schwer geworden wäre (deutet auf Franz). Herr Andreas laßt dem Herrn sagen, dieser Mußie hat im Rausch allerhand ausgesplaudert, was nicht alle Leute wissen därfen — er soll ihn daher im Keller da ausdünften lassen, und somit, ades!

# Frang (ruft bem Bachter nach).

Mein Kompliment an Herrn Andreas, und sag' ihm, wenn er keinen Esel geschickt hätte, so würd' er erfahren haben, daß die Salamimänner alle hinter den Fässern stecken. (Grundwächter ab.)

Fiesto (ber mahrend bem ben Brief gelejen hat).

Hervor, meine Freunde, die Gefahr ist vorbei, aber auch die ganze Unternehmung.

MIlle.

Was?

#### Fiesto.

Ein Burstmacher soll mich an Großmuth übertreffen? 84) Das kann ich nicht zugeben — hier hört den Brief. "Fießko, mein Better ist ein Taugenichts, ich sende die gestohlene Waare zurück, und laße ihm von der Wache aufpaßen. — Der Sesselztrager entdeckte mir ein Komplott gegen mich — es mag seyn; wenn ihr einen alten Mann unglücklich machen wollt, so gebe ich euch all mein Hab und Gut preiß. Ich werde beim Tage betteln, und doch bei der Nacht ruhig schlasen." Ich nehme keinen Theil daran.

Berrina.

Was? kommt das bloß auf deine Person an? Wir alle sind entschloßen — die Sache geht fort, und du bleibst hier eingesperrt.

Fiesto (nimmt einem Faggieher das hadel weg).

Wer will mich zwingen? aber ich habe mich anders besonnen 85) — du, Bourgognino, sag' meinem Weibe, sie soll sich hinter der spanischen Wand im Zimmer verstecken und zuhören, denn ich habe mit der Julerl eine Unterredung vor, — ihr aber folgt mir zur Unterschrift (schleubert die Hacke weg), denn ich halte mit euch.

Frang (ber inbeffen geschlummert hat).

Run, werbe ich meine Schläge bald bekommen?

Fiesto.

Für einen Salamimann wär's keine Ehre, wenn er sich mit einem betrunkenen Seffeltrager abgeben wollte, du kannst beinen Rausch ausschlafen, wo du willft. 86) (Geht ab.)

MIle.

Es lebe Fiesko! (folgen ihm)

# Dreyzehnter Auftritt.

Franz allein.

Was? — also keine Schläge? das macht mich völlig nüchtern, hm, es ist mir doch nicht recht, daß ich so ausgeplaudert habe, aber der Fiesko hat auch einen Bock geschoßen, daß er sich an mir nicht vergriffen hat, denn meine ganze Zunst hätte sich um mich angenommen. — Ein Sesseltrager ist nichts so Gemeines als man glaubt.

# Arie (originel).

Ein Seffeltrager, glaubt es mir, Ift kein so gar gemeines Thier, Gibt einer nicht von weitem Acht Und ist aufs Wörtl: Auf! bedacht, Patsch liegt er da, ich sag' kein Wort, Und geh' gelassen weiter sort.

Beim Auszieh'n sind wir sehr genau, Bedienen sieißig herr und Frau, heb'n im Theater Plat wir auf, So geht's mit Arm und Füssen d'rauf; Wenn rechts und links die Leute schrei'n, Wir brangen uns gewiß hinein.

Bei Assamblee, Ball und Rebout'
It steis ein Sesseltrager gut,
Gar oft sitst d' Frau im Sessel d'rinn,
Dem Mann kommt so was nicht im Sinn,
Wir schreien: ausg'schaut — Er weicht aus,
Sie trag'n wir zum Chapo in's Haus (ab).

# Vierzehnter Auftritt.

Verrina, Bourgognino.

Bourgognino.

Auf ein Wort noch, Verrina.

#### Verrina.

Mach's kurz — ich kann mich itht nicht lang aufhalten. — Weißt du was, sag' mir's ein andersmal.

Fürft, Raimunbs Borganger.

# Bourgognino.

Wie, in einer solchen wichtigen Sache willft du mich nicht hören? bift du ein Bater, und hat die Natur ein steinernes Herz in deine Bruft gegeben? bist du einmal verheurathet geswesen, und haft nicht ein bigel Liebe empfunden?

#### Berrina.

Bift bu ein Narr, und haft nicht ein Quintel Menschenverstand? — Ich weiß nicht, was er will.

# Bourgognino.

Deine Tochter will ich, du Rabenvater, die noch immer da unten eingesperrt ift, du hast geschworen, sie herauszulassen, wenn du deine Salami wieder hast, dort steht das Kistel, und die arme Baberl ist noch nicht frey. Ich will mit dir als meinem kunftigen Vater nicht grob seyn, aber der ist ein schlechter Mann, der sein Wort nicht hält.

#### Verrina.

Auf die Art laß' ich mir's gefallen, — da haft du den Schlüßel, ich kann das nachläßige Mädel noch nicht auschauen. — Wenn die Geschichte mit dem Andreas vorben ift, will ich sehen, ob ich mich wieder über sie erbarmen kann (ab).

# Bourgognino.

O du goldner Schlüßel, dich muß ich vor Freuden an das Herz drucken — (er beugt sich zur Fallthüre und ruft hinab) Baberl, freu' dich, itzt sperre ich auf (er sperrt auf und hilft ihr heraus).

# Fünfzehnter Auftritt.

Bourgognino, Baberl.

Baberl.

Bift du's, Bourgognino?

# Bourgognino.

Ja, Herzens-Baberl, mir war die große That überlassen, dich aus dem Kellerloche heraus zu hohlen, deine Angst ist vorben.

#### Baberl.

Und mein Bater ist auf mich gut?

Bourgognino.

Sorg' dich um nichts, ich bin dein Bräutigam. In acht Tagen bin ich dein Mann und werde alles ausgleichen; laße uns ist nur auf das Glück unfers Ch'ftandes benken.

Baberl.

Wir wollen leben wie die Tauben.

Duett.

Beibe.

Lebt Mann und Weib hienieben, Durch Liebesglück zufrieben, Gibt jebe Stunde Freuden, Sie wissen nichts von Leiben, Nur Frohsinn würzt das Leben, Es kann nichts sel'gers geben, Sie find im Paradieß.

Wir wollen stets vom Neuen Der Liebe uns erfreuen, Und gibt auch Sorg' und Plage, Uns tummervolle Tage, Soll unter Scherz und Küffen, Der Kummer uns verstießen, Und dieß hilft uns gewiß.

# Sechszehnter Auftritt.

(Zimmer behm Fiesto, seitwärts wird eine spanische Band hereingestellt, auf bem Tische fteht ein Licht.

Lenorl, Roserl, dann Julerl.

# Roserl.

Ich sag' der Frau Nachbarinn, sie hat falsch gesehen. Wenn der Mensch einmal eisersüchtig ist, so sieht er einen Mehlwurm für einen Elephanten an.

#### Lenorl.

Red' mir d' Frau Nachbarinn nichts ein. Mein Schattenriß hängt an einem himmelblauen Band, und das, was Fiesko itt tragt, ift feuerfarb' und geflammt.

#### Roferl.

Pah, pah, der Herr Fiesko mag seine Ursachen haben, umsonst hat er nicht sagen lassen, die Frau soll sich hinter die spanische Wand verstecken. — Ich glaube gar, es kommt jemand.

Julerl (tritt affektirt ein).

Musi Fischto hat mich auf ein Frühstück eingeladen; bis es fertig wird, kann mich d' Frau Lenorl unterhalten, wenn Sie so geschickt ift. 87)

# Lenorl (beißenb).

Soll ich aus dem Wirthshaus ein paar Mannsbilder herauf hohlen laffen? Ich glaube, die Mamfell wird in einer folchen Gefellschaft lieber seyn?

# Roferl.

Die Mamsell ift ja heute so aufgeputzt, als wenn Sie ihren Shrentag hatte — (für sich) ich kann sie nicht anschauen vor Aerger (ab'.

# Julerl.

Aus dem Weibsbilde spricht der bloße Neid, — da verstragen wir uns besser mitsamm', nicht wahr, Frau Lenorl?

#### Lenorl.

O ja — ich glaub' wohl.

# Julerl.

O ja, ich glaub' wohl — was das wieder für fade Reden sind. — Ja, meine liebe Frau Lenorl, das muß sie sich abgewöhnen. Schau' sie, das ist nicht der Weg, ihren Mann fest zu halten. Sie muß ihm mit Lustbarkeit zuvorkommen — je mehr ein Weib hupft und springt, desto lieber hat's der Mann.

#### Lenorl.

Mein Mann ift kein Liebhaber von Luftspringern.

Julerl (verbeißt ihren Born).

Der Fiesko hat Person — guten Geschmack, der Fiesko hat Gelegenheit, schöne Bekanntschaften zu machen. Er untershalt sich in Häusern, wo es lustig, lebendig zugeht — ist kommt er nach Hause und sieht ein Weib, das ihm mit schmachtendem Gesichte entgegen kommt, und ihm ihre Zürtlichkeiten so sparssam zuschneidet, wie ein Traiteur die Portionen. Der arme Ch'mann — dort sieht er ein aufgewecktes Frauenzimmer, und da ein dummes Gansel. Sag' sie mir, Frau Lenorl, wird er nicht närrisch werden, oder wen wird er wählen?

#### Lenorl.

D' Mamsell Julerl, wenn er wirklich schon ein Narr ift. 88)

#### Julerl.

Gut, den Stich soll die Frau Lenorl wieder zurück kriegen. Apropos, meine Liebe — es war nur ein Spaß, aber nicht wahr, Frau Lenorl, wenn man das Portrait einer Frau verschenkt, so kann man s' doch nicht mehr gern haben?

# Lenorl (verwirrt).

Was will die Mamfell bamit sagen?

# Julerl.

Die Frau eisert mit mir, und das kann ich nicht leiden, ich gebe ihr einen Beweiß, daß ich auf ihren Fiesko keinen Anspruch mache, und stelle ihr daher sein Geschenk wieder zurück (gibt ihr das Portrait).

Lenorl (mit auffahrender Erbitterung).

Mein Portrait? (wirft sich in einen Sessel; schmerzhaft) das war ein Schelmenstück! 89)

# Julerl (frohlodenb).

Hab' ich vergolten? ") Nun, Frau Lenorl, keinen Nadelstich mehr in Bereitschaft? Aber es war nur ein bloßer Spaß, von mir hat die Frau nichts zu fürchten — wir bleiben die Alten.

### Lenorl (für fic).

Ich muß mich verstellen, damit sie nicht über meine Schmerzen lachen kann (laut) Ich habe die Mamfell Julerl immer gern gehabt.

Julerl (reicht ihr bie Hand).

Duett.

(Aus ber traveftirten Semiramis. 91)

Beibe.

Wir wollen unf're Liebe Und unf're reinen Triebe Rumeriren, Dividiren, Subtrahiren. Dann abbiren, Wer gewinnet den Prozeß?

Lenorl (zu fich).

D, ich möchte fie gerreißen,

Julerl (eben fo). 3widen möcht' ich fie und beißen.

Beide (eben fo).

Doch bermeib' ich ben Erzeß, (laut) Beste Freundinn, einen Ruß (umarmen sich) (zu sich)

Den ich weg mir wischen muß (wischen fich ben Mund ab).

Julerl (laut). O wie hab' ich sie so lieb,

Lenorl (zu fich). Wie der Bau'r den Rubendieb.

Beibe.

Gibt's was schöner's wohl auf Erden, Als die Weiberfreunbschaft heißt, Die mit Hohenauerpferden 92) Man nicht auseinander reißt (umarmen sich spöttisch) (laut) Ewig, ewig, wollt' ich bürgen Für die Treue meiner Bruft, (zu sich) O könnt' ich dich nur erwürgen, Dieß wär' meine größte Luft. (Julerl geht ab.) (Lenorl begleitet sie bis an die Thure, dann kehrt sie zurück.)

#### Lenorl.

Ich höre den Fiesko — geschwinde muß ich mich verstecken (sie löscht das Licht aus und geht hinter die spanische Wand).

# Siebenzehnter Auftritt.

Lenorl, Julerl, Fiesto.

#### Julerl.

Sie haben mich lange warten lassen und wollen itt die Schuld mit Schmeicheleien gut machen?

Fiesko (feufzenb).

Ach, Mamsell Julerl!

# Julerl.

Ich bitte Sie, hören Sie zum seufzen auf. Gottloser Mensch, wo haben Sie mich hingefuhrt? da ist es stockfinster. 98) Wenn ein Licht brennte, Sie würden sehen, wie mir die Hitze in's Gesticht steigt.

Fiesto.

In meinem Herzen glüht es wie brennender Zunder (er tüßt ihr heftig die Hand).

# Julerl.

Mußi Fischko, hören Sie auf, gehen wir wo anders hin, sie wissen nicht, was ich für sie empfinde; soll ich Ihnen denn gestehen, daß schon Ihr erster Anblick mich ordentlich hingerissen hat — O, Mußi Fischko, wir Frauenzimmer machen nur vor den Leuten die Spröde.

Fiesko.

Und Julerl liebt mich wirklich?

#### Julerl.

So höre benn mein Geftanbniß, und die Furcht, die mich qualt. Dich zu fangen, habe ich meinen Reigen wohl zutrauen können, aber dich fest zu halten, wird schwer segn.

### Fiesko (zärtlich)

Julerl, bu lügft impertinent.

### Julerl.

Aber du kennst mich noch nicht. Wenn du mich verlassen könntest, ich müßte rabiat werden. — Fischko, überall würde ich dir nachlausen, und dich vor allen Leuten prositiuiren.

# Fiesto (aufgebracht).

Profituiren, der Tausend! Was kann die Mamsell noch mehr verlangen, als wenn ich ihr sage, ich habe sie gern? (nimmt einen kalten Ton an) Aber ist gehen mir die Augen auf, sind Sie ohne Sorgen, Mamsell, Sie sind sicher von mir.

# Julerl (befturgt.)

Fischko, was fallt Ihnen ein?

Fiesto (außerft gleichgültig).

Nichts, Mamsell, wenn Sie wollen, will ich Sie wieber zur Gesellschaft führen. 24)

# Julerl (ihm nach).

Bleib — bift du rasend? Soll ich dir's denn gestehen, daß ich dich unendlich lieb habe? bis Fischko — du wendest dich von mir weg? Nein, so unbarmherzig kannst du nicht seyn — ich kann ohne dich nicht mehr leben (kniet vor ihm nieder).

Fiesto (weicht bren Schritte gurud, lagt fie Inicen, lacht triumphirend auf).

Das bedaure ich, Mamsell! (er klatscht in die Hände und führt Lenorl herfür) Hier ist mein Weib — die ich nur allein gern habe. 96)

# Achtzehnter Auftritt.

Vorige, Verrina, Bourgognino, Sacco, Ralkagno, mehrere Salamimänner, und die zwen Faßzieher.
(Alle treten auf Fiestos handellatichen mit Lichtern ein.)

### Lenorl.

Aber lieber Mann, das war doch zu grob. 97)

## Riesto.

Ein schlechtes Herz verdient nicht weniger. 98) Meinem braven Weibe war ich diese Satisfaction schuldig. Meine Freunde, ich din nicht gewohnt, mich in ein jedes Gesicht zu vergaffen, das Weibsbild verdient meinen Born, denn sie hat wollen, ich soll mich wegen ihr von meinem Weibe scheiden lassen; daß ich mich zum Schein mit ihr abgegeben habe, gesichah nur, um den Herrn Andreas und den Monsieur Jean sicher zu machen. Meine Absicht wird heute noch erreicht, und ich gebe mein Präsent wieder zurück, die Mamsell kann's für einen andern brauchen (gibt ihr den Schattenriß).

## Julerl.

Das ift nicht mehr zum aushalten. Aber ich will mich rächen, ein Pasquil will ich auf euch machen, und das laffe ich an allen Ecken anschlagen. 99)

## Fiesto (zu ben zwen Fagziehern).

Sind die Herrn so galant, und führen sie die Mamsell in die frische Luft, damit ihr nicht übel wird. (Ein bekannter Marsch fällt ein, während die zwey Faßzieher die wülthende Julerl abführen, und die übrigen folgen.)

# Neunzehnter Auftritt.

Lenorl, Fiesto.

#### Lenorl.

Fiesko — du haft einige Worte fallen laffen, die mir Angft und bange machen. 100)

## Fiesto.

Lenorl! (wichtig) ich habe dich mehr als einmal von der Julerl über die Achsel anschauen gesehen, das hat meinem Herzen wehe gethan, 101), du hättest statt mir einen Bürgersmann heirathen können — ich din dir Ersat schuldg. — Was dir Angst macht, ist wahr, aber besorge nichts. Geh zu Bette, Salamikrämerinn, morgen will ich die bürgerliche Wnrstmacherin auswecken. 102)

### Lenorl.

D weh, o weh, das wird für uns übel ausfallen.

## Fiesto.

Sorg' dich nicht — ich habe einen unternehmenden Kopf, ich hab' Geld und Aredit, es kann mir nicht fehlen.

### Lenorl.

Zum ruhigen Leben, nicht. Aber das was du dir wünscheft, kannst du nie erreichen, du hast keinen Anspruch auf ein bürgersliches Gewerb'.

## Riegto.

Lenorl, das war ein abscheulicher Gedanke. 103)

### Lenorl.

Und wenn du's wirklich dahin bringft, was haft du denn gewonnen? Ein Haus voll Unruhe, Zank und Verdruß mit den Dienstleuten und den Käufern, Geldauslagen und vielleicht Schaden. Ist gehst du ruhig mit deiner Waare herum, deine Kameraden haben dich gern, hernach aber sehen sie dich nur mit neidischen Augen an, und du wirst dabei kaum soviel Zeit gewinnen, deiner Lenorl ein Bußel zu geben.

# Fiesto.

D höre auf, — Lenorl, bu machft mich gang weich.

#### Lenorl.

Denk an die schönen Tage zurück, wo wir so ruhig mitsfammen lebten, wo es uns gar nicht eingefallen ist, daß wir außer uns noch eine andere Freude finden sollten.

## Fiesto.

O ja, ich denke auch zurück, — wie du mir einmal an <sup>104</sup>) meinem Namenstag mit einem wälschen Gesang eine Freude gemacht hast, — Lenorl, das hat mein Herz getroffen. — Weil wir just ist so unter vier Augen beisammen sind, wiedershohl' mir's noch einmal.

Lenorl.

O ja, lieber Fiesko, ich thue es gerne, wenn's dir eine Freude macht.

Duett.

(Mus Giulietto e Romeo.) 105)

Lenorl.

Dunque, mia bene, Tu mio sarai.

Riesto.

Si, cara speme, Io tuo sarò.

Lenorl.

Io tuo bel core

Fiesto.

Ti giura amore.

Lenorl.

E la tua fede —

Riesto.

Sempre tu avrai.

Lenorl.

E m' amerai —

Fiesto.

Constante ognor.

Beibe.

O cari palpiti, Soavi accenti! Dolci momenti! Felice ardor! Zwanzigster Auftritt.

(Saal im Birthshause bes Verrina, die Hälfte der Buhne stellt einen Bogengang mit Säulen vor. Seitwärts steht eine Aredenz, 100) die Säulen sind mit Wandleuchtern verziert, durch diese Säulen sieht man den mit Lustern beleuchteten Saal, wo mehrere Salamimänner und Frauenzimmer tanzen und später auf und abgehen.)

Jean, Baberl, Bourgognino, Grundwächter und zwen andere Wächter.

Jean (tritt ein, er hat einen mobernen Mantel um, runben huth auf bem Ropfe und biden Knotenftod in ber hand.)

Element, da geht es ja recht luftig zu, ah, die Jungfer Baberl — nun, haben wir noch einen Faschee?

### Baberl.

Könnt's nicht sagen. Es ware gar nicht ber Mühe werth.

## Jean.

Da haben Sie recht, ein großer Geist macht sich aus nichts viel d'raus — und damit ich mich Aberzeuge, daß Sie ganz mit mir ausgesöhnt sind, so machen Sie ein kleines Tanzerl mit mir.

### Baberl.

Das kann nicht segn, Monsieur Jean — Sie sehen ja ohnehin, daß alles besetzt ift.

# Jean.

Wir hören die Musik da heraus auch, ich bitte nur um einen einzigen Tanz. (Rust in den Saal.) Meine Herun, geschwind einen Menuett (er legt Mantel und Stock von sich. Im Saal wird Menuett getanzt; er stellt sich mit Baberl an und macht einige Touren mit ihr).

## Bourgognino (mit ben Bachtern tritt ein).

It geht alles drunter und drüber — halt, wer ift das? (tritt dem Jean in den Weg) Stille geftanden, wenn ich's sage.

## Jean.

Wenn mir der Herr in die Nähe kommt, so kriegt er eine Faunzen. 107)

## Bourgognino.

Ist kann ich meine Rache ausüben. (Zu ben anbern) Der ift der Salamidieb, den pactt an.

## Jean.

Wen? Mich? Soll ich um Hilfe rufen?

## Grundwächter.

Das wird dem Herrn wenig nuten, nur angepackt, Rames raden, er marschirt in den Kotter (sie ergreissen ihn).

## Bourgognino.

Baberl, itst bift du revangirt, und wir wollen heute noch unser Versprechen halten (mit ihr ab).

## Grundwächter.

Mache ber Herr nicht viele Umftände, ober ich brauche Gewalt.

## Jean.

Das ift gar nicht nothwendig, meine Herren, ich mache mir aus dem Einsperren nicht soviel d'raus als Sie glauben, ich din nicht der Erste, der ein solches Frenquartier erhalten hat. Im Arreste macht man öfters die schönsten Bekannts schaften.

# Arie (originel).

Für mich ist das Einsperr'n kein' traurige Sach', Boraus giengen viele, und viel' kommen nach, Man sind't da Bekanntschaft, man weiß nicht, woher, Es sitt im Arrest mancher gnädiger Herr, Und auch manche Fräule, die 3' locker gelebt, Ist bort vor all'm Unglück recht gut aufgehebt.

Auch bent' ich, es schabet gar nicht in ber That, Benn man überall viel Bekanntschaften hat, Die Leut', die mit mir im Arrest ist parlier'n Bekomm' ich, wenn s' fren sind, gewiß zum frisir'n. Drum führt mich nur fort, denn es fällt mir nicht schwer, Bielleicht braucht im Kotter man auch ein'n Friseur. (er wird abgeführt).

# Ein und zwanzigster Auftritt.

Lenorl, Arabellerl.

Lenorl (cilt haftig herein).

## Arabellerl (folgt).

Ich weiß gar nicht, wie mir die Frau Nachbarinn vorstommt.

#### Lenorl.

Ich kann nicht ruhig seyn, wenn ich meinen Fiesko in Gefahr weiß, — ach, was wird heute noch alles geschehen? Werden unf're getreuen Faßzieher auch stark genug seyn, ihn gegen die Sesseltrager des Andreas zu schützen? Frau Nach-barinn, hört sie keinen Tumult? Das war meines Fieskos Stimme — er ist in ihrer Mitte, hundert Fäuste drohen, ihm blaue Augen zu schlagen.

### Arabellerl.

Nur pomali, 108) Frau Nachbarinn, es wird so arg nicht seyn.

#### Lenorl.

Um mir bessere Tage zu bereiten, gibt er sich in die Gefahr, und ich sollte nicht Theil an seinen Thaten nehmen? Auch das Weib kann stark seyn, wenn sie sich um ihren Mann annimmt, (sieht die Kletder des Jean) hier liegen Männerskleider, hilf mir die Frau Nachbarinn anziehen, wenn meinem Fiesko Gefahr droht, will ich ihm beystehen (sie kleidet sich an).

#### Arabellerl.

Aber nur gescheidt, Frau Lenorl, wir wollen ein bißel spioniren, was es denn gibt (sie verlieren sich).

# Zwen und zwanzigster Auftritt.

Borige, Fiesto, Kalkagno, 2 Faßzieher, bann Bersrina, Sacco, die Salamimänner.

Fiesto.

Andreas hat also Seffeltrager bei sich? Desto besser — er soll an mir seinen Mann finden — ist Jean wirklich einsgesperrt?

Kalkagno.

Man sagt so.

Fiesto.

Man fagt? Tod und Hölle, soll der Dieb noch lange frey herum gehen? (Lenorl zeigt sich im hintergrunde.)

Fiesto (wird fie gewahr).

Ha, ich kenne diesen Mantel, 109) und wenn du mit dem Satan verschworen wärst, so sollst du nicht frey durchkommen (faßt Lenorl bei der Brust und schleubert sie den Faßziehern zu). Fort mit der Personage ins Zuchthaus.

Lenorl (finkt betäubt einem Faßzieher in ben Arm).

(Verrina und die übrigen treten ein.)

Sacco.

Hier ift Fiesko! Wir haben gewonnen, — gegen 30 Faßziehers find im Gaftzimmer, wir haben von den Seffeltragern nichts mehr zu fürchten. Fiesko soll kunftig unser Hern sen.

Alle.

Es lebe Fiesto.

Fiesto.

Schleppt den Elenden dort fort (auf Lenorl beutenb).

Ralkagno.

Ich hätte gute Luft, und gabe ihm noch etwas mit auf den Weg (er reibt auf 110) gegen Lenorl). Ha, Kameraden, schaut her, das ift kein Gesicht von einem Friseur. 111)

## Fiesto.

Nicht? — (er blickt zu Lenorl und zieht bas Auge erschrocken zurüch) Nein — Teufel — nein, das ist nicht Jean (voll Schmerz) Spiegelgefecht der Hölle, das ist mein Weib! 112)

# Drey und zwanzigster Auftritt.

Borige, Bourgognino, dann Andreas, von Geffel: tragern umgeben, ber Grundwächter.

Bourgognino (eilig).

Andreas kommt mit seinen guten Freunden.

Andreas (tommt mit feinen Freunden).

Meine Herren, ich war auf einen Ball eingeladen, aber so viel ich merke, soll die Sache ernsthaft werden. Ihr wollt mir die Kundschaft aufkünden? Habe ich alter Mann das um euch verdient?

MIle.

Fiesko wird uns mit Ware versehen.

Verrina.

Das darf er nicht. Er hat keinen Anspruch auf ein bürgerliches Gewerb'. — Richt mahr, Herr Grundwachter?

Grundwächter.

Das verfteht fich.

Fiesto.

Mit mir ift es ohnedem aus — mein armes Weib hat ber Schlag getroffen — ich 'treib' keinen Handel mehr.

Ralkagno.

Sie schlägt bie Augen auf.

Lenorl.

Fiesko — vergleiche dich mit dem Andreas —

### Fiesto.

Ja, Lenorl, das will ich, er darf mir seine Schuld noch nicht bezahlen.

Andreas.

Und ich nehme aus Dankbarkeit den Fiesko zu meinem Compagnion an.

MIle.

Bravo, so ift's recht — Eviva!

Fiesto.

Nun bin ich zufrieden — ruft alle Freunde zusammen — den heutigen Ball halte ich aus — (zu Lenor!) Frau Compagnionin, (umarmt sie) wir machen heute mitsammen den Kehraus.

MIle.

Juhe! — Eviva Fiesto!
(rauschende Musik fällt ein.)

# Chor (originel).

Seyd luftig, juheißa, hebt d' Füß' in die Höh', Die Salamimänner hab'n heut' ein' Gaude! 113) Wir haben gezankt zwar, doch luftig gieng's aus. Wer fröhlich will seyn, komm' in's Lerchenseld 'raus. Froh sind wir von Herzen und wollen uns freu'n, Als Salamikrämer nun recht lustig seyn, lund haben den Fasching wir fröhlich vollbracht, So wünschen den Freunden wir nun gute Nacht.

(Gin italienischer Tanz mit Kastagnetten fällt ein und schließt mit allgemeiner Gruppe.)

Ende des Stücks.

# Ein und zwanzigster Auftritt.

Lenorl, Arabellerl.

Lenorl (cilt haftig herein).

## Arabellerl (folgt).

Ich weiß gar nicht, wie mir die Frau Nachbarinn vorstommt.

### Lenorl.

Ich kann nicht ruhig seyn, wenn ich meinen Fiesko in Gefahr weiß, — ach, was wird heute noch alles geschehen? Werden uns're getreuen Faßzieher auch stark genug seyn, ihn gegen die Sesseltrager des Andreas zu schützen? Frau Nach-barinn, hört sie keinen Tumult? Das war meines Fieskos Stimme — er ist in ihrer Mitte, hundert Fäuste drohen, ihm blaue Augen zu schlagen.

## Arabellerl.

Nur pomali, 108) Frau Nachbarinn, es wird so arg nicht seyn.

#### Lenorl.

Um mir beffere Tage zu bereiten, gibt er sich in die Gefahr, und ich sollte nicht Theil an seinen Thaten nehmen? Auch das Weib kann stark seyn, wenn sie sich um ihren Mann annimmt, (sieht die Kleiber des Jean) hier liegen Männerskleider, hilf mir die Frau Nachbarinn anziehen, wenn meinem Fiesko Gefahr droht, will ich ihm benstehen (sie kleidet sich an).

#### Arabellerl.

Aber nur gescheidt, Frau Lenorl, wir wollen ein bißel spioniren, was es denn gibt (sie verlieren sich).

# Zwen und zwanzigster Auftritt.

Borige, Fiesko, Kalkagno, 2 Faßzieher, dann Berrina, Sacco, die Salamimänner.

Fiesto.

Andreas hat also Seffeltrager bei sich? Desto besser — er soll an mir seinen Mann finden — ist Jean wirklich einsgesperrt?

Ralkagno.

Man sagt so.

Riesto.

Man fagt? Tod und Hölle, soll der Dieb noch lange fren herum gehen? (Lenorl zeigt sich im hintergrunde.)

Fiesto (wird fie gewahr).

Ha, ich kenne diesen Mantel, 109) und wenn du mit dem Satan verschworen wärst, so sollst du nicht frey durchkommen (faßt Lenorl bei der Brust und schleubert sie den Faßziehern zu). Fort mit der Personage ins Zuchthaus.

Lenorl (finkt betäubt einem Faßzieher in ben Arm).

(Berrina und die übrigen treten ein.)

Sacco.

Hier ist Fiesko! Wir haben gewonnen, — gegen 30 Faß= ziehers sind im Gastzimmer, wir haben von den Sesseltragern nichts mehr zu fürchten. Fiesko soll künftig unser Hern.

Alle.

Es lebe Fiesto.

Fiesto.

Schleppt den Elenden dort fort (auf Lenorl beutenb).

Ralkagno.

Ich hätte gute Luft, und gabe ihm noch etwas mit auf den Weg (er reibt auf 110) gegen Lenorl). Ha, Kameraden, schaut her, das ift kein Gesicht von einem Friseur. 111)

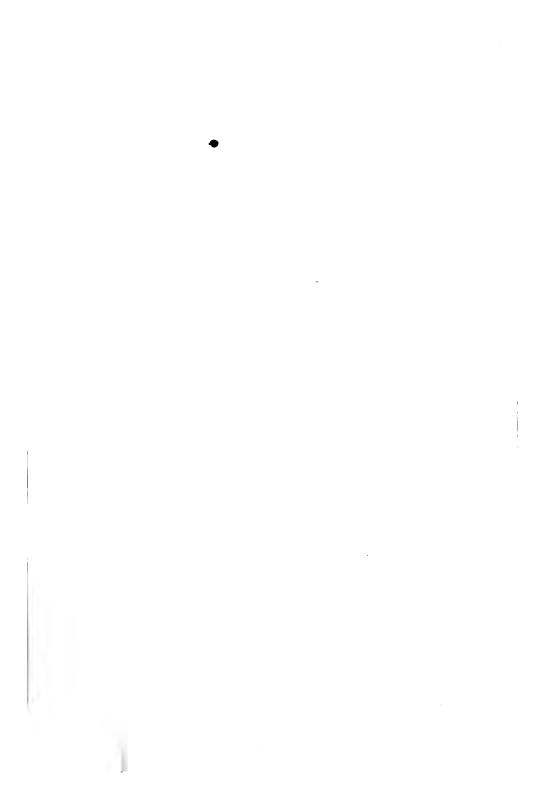

# 1. Einleitung.

1) Eugen Guglia, "Geschichte der Stadt Wien". Prag, Wien, Leipzig, Tempsty 1892. S. 178 f.

2) Guglia, S. 188, 184. Auch Ragl-Beibler, "Deutsch-öfterreichische

Literaturgeschichte", Schlußband, S. 451 ff.

3) "Briefe bes jungen Eipeldauers an seinen Herrn Vetter in Kakran, mit Noten von einem Wiener". Wien, Peter Rehms fel. Witwe. 1813 ff.

fel. Witwe. 1813 ff.

4) Neber die Person des wiederholt genannten und geschmähten norddeutschen Rezensenten konnte' ich keine Klarheit erlangen. Weder Adam Müller noch Friedrich Schlegel gaben meines Wissens Anlaß zu derartigen Angrissen. Schlegels "Deutsches Wuseum" hat im Gegenteil den österreichisch-patriotischen Standpunkt betont, z. B. in dem Auffaß "Für ein österreichisches Idiotikon" 2, S. 343 f. Man erinnert sich wohl Adolf Mülners, dessen "Schuld" 1813 im Burgtheater die Uraufführung erlebt hatte. Nach 1817 könnte der Lyriser Wilhelm Müller gemeint sein, der nach kurzem Ausenthalt in Wien im "Gesellschafter", 1817, Nr. 197—200, über die Theater Wiens schrieb. Wie mir Herr Prof. Sd. Castle freundlichst mitteilt, denken Wiener Forscher an Kozedue, bessen Ausenthalt in Wien freilich schon in die Jahre 1797—1799 fällt, oder an Clemens Brentano, dessen "Baleria" 1814 im Wiener Burgtheater versagte. Auch Karl Spazier, der sich 1794 in der "Berlinischen Musstalischen Zeitung" gegen die Verslachung der Weiener Jauberstäde sehr schaft ausgesprochen hatte, könnte allenfalls gemeint sein. Darüber vergl. Krone, Wenzel Müller (Dissertation), Berlin 1906, S. 28.

vergl. Krone, Wenzel Müller (Differtation), Berlin 1906, S. 28.

5) Die "Berlinische Gesellschaft für deutsche Sprache" wurde 1814 durch den Hofrat und Prosessor Christian Heinrich Wolke und dem Privatdozenten Dr. Karl Krause gegründet. Um 4. Januar 1815 wurde sie in einer "Natkversammlung" seierlich eröffnet. Es gelang den Gründern, noch im selben Jahre Th. Heinsig. F. L. Jahn, August Zeune, Giesebrecht, Köpke u. a. für die Gesellschaft zu gewinnen. Unter den Mitgliedern sinden sich so entschieden Puristen wie Campe und v. Anton (über Anton vergleiche mein Buch "A. G. Meisner", Berlin, Behr, 1900, S. 156, 301). Käheres über die Ziele und die Methode der Gesellschaft erfährt man aus ihrem Kahrbuch, 1. Band, Berlin,

Maurer, 1820. — Bu jenen Werten, die der Gefellschaft gugeeignet wurden, gehört intereffanterweise auch die "Cammlung öfterreichischer Boltslieder" herausgegeben von Bista und Schottfy, Befth, Bartleben, 1819. - Ginen vermittelnben Standpuntt nimmt R. Fischer ein in gr. Schlegels "Deutschem Museum", 4. Bb., 6. 454-478, in feinem Auffat "Bon bem Burismus der österreichischen Mundart", der ganz treffend auf die sprach-bildende Kraft der Wiener Mundart, auf ihre verdeutschende Wirkung durch Betonung, Suffire, Wortbildung hinweist und den norddeutschen Puristen rat, sich lieber um den Wortschat der Süddeutschen zu kummern, statt mißglückte Neubildungen auszuhecken.

6) Nach Fr. Hügel, "Der Wiener Dialekt", Wien, Hartleben, 1873, S. 138, murbe biefer Ausdruck "geftohlen" bedeuten. In biefem

Zusammenhang gewiß nicht zutreffend.

7) Guglia, S. 204. 8) Guglia, ebendort.

9) Guglia, S. 186. 10) Gipelbauer 1818.

11) Guglia, S. 204.

12) Ueber die Auffassung der französischen Revolution durch die Wiener, vgl. Guglia, S. 174.

13) Eipeldauer 1820.

"Rleine Wiener Memoiren, Genrefzenen, Fresten, Stigzen, Ber-14) fonlichkeiten und Sächlichkeiten, Anekboten und Kuriofa, Bisionen und Notizen zur Geschichte und Charafteriftit Wiens und ber Biener in alterer und neuerer Zeit" von Frang Graffer, Wien, Bect. 1845.

15) G. v. Komorzynski, Emanuel Schikaneber. Gin Beitrag gur

Geschichte bes beutschen Theaters. Berlin, Behr, 1901.

H. Landsberg, Der Hund bes Aubri. Boffische Zeitung 1907, Nr. 95 und Krone, W. Müller, S. 68 (als Pendant zum "Hund bes Aubri" Perinets "Die Rate ber Frau von Zichory").

17) Romorzynski, S. 157.

18) Derfelbe Zug schon bei Schikaneder, vgl. Komorzynski, S. 179. 19) Bgl. Hügel, S. 145.

20) Komorzynski, S. 166, 169.

Nach Ed. Caftle, Zur Einführung in Ferdinand Raimunds Werke, Leipzig, Heffe, S. LXIII, hätte Bäuerle "einem alten Sprichwort der Wiener die klassische Wendung gegeben: "Ja, nur ein' Raiferftadt, ja, nur ein Wien!" Bgl. Goebetes Grundriß 1, S. 827. Nach Sauer-Glosso, F. Raimunds fämtliche Werke, Bb. 3, S. 444 fand sich der Refrain schon in einer 1784 erschienenen Broschüre: "Schwachheiten ber Wiener".

Schon Schikaneber hatte sich bieses begeisterte Wienertum zu Nuße gemacht und weiblich für seine Zwecke ausgebeutet. Komorzynski, S. 25.

28) Bgl. Goedete, Grundriß \*, § 259, S. 299. Ueber das typische Lob Desterreichs, Wiens und die Hulbigung der Dynastie, vgl. Castle, S. XXXI; Komorzynski, S. 160. 24) Der Prater schon bei Schikaneber, vgl. Romorzynski, S. 169, 173.

Goedete, Grundrif 1, § 334, S. 827.

- Ueber diese Selbstbespiegelung, Goebete, Grundrig 2, § 259, **6. 3**00.
- 27) Diese Dekadenz schon bei Schikaneder ersichtlich, z. B. in dem Stück "Der Fleischhauer von Oedenburg", Komorzynski, S. 165 f.

Darüber gleichfalls Komorzynski, S. 165.

29) Nach ber ansprechenden Bollsetymologie (R. Fischer in Schlegels "Deutschem Museum", a. a. O., S. 474) ber Sie-Mann, ber Mann, der eine "Sie" ift.

"Romantisches Gemälde aus dem 14. Jahrhundert in fünf Atten" von August von Kohebue, Leipzig 1800. 80)

A. v. Beilen, Ueber das Borfpiel ju Shatespeares "Der Biderfpenstigen Zähmung", Frankfurt, Liter. Anstalt, 1884. 32) Bgl. Schikaneder, "Die bürgerlichen Brüder", Castle, S. LXXI. 33) Bon Wilhelmine Karoline von Wobeser, Leipzig 1795. An

dieses Buch knupfen sich Gegenschriften.

- 84) Die Borführung der Vertreter der verschiedenen Gesellschafts=
- flassen und Berufstände ist gleichfalls Tradition. Bgl. Castle, S. XXXI; Komorzynski, S. 158.
  "Eine stehende Figur des Théâtre Italien sind die komischen Alerzte, in Wien besonden aus den verschiedenen Alcesteparodien **35**) gut bekannt." Caftile, S. LVIII. — Bgl. Anm. 58. Ueber ben Gastwirt vgl. Komorzynski, S. 169.

37) Ueber den Harfenisten bei Schikaneder val. Komorzynski, S. 171, 173. Den Harfenisten im Leben und in der Literatur vor und nach Raimund charafteristerte Castle S. LXXXVII; diese Zu= sammenstellung ergänzt der Eipeldauer 1814 um die Gestalt des Harfenisten in dem Stud "Die Belagerten oder Die patriotische Debstlerin". Bäuerle schildert in seinen "Memoiren" (Wien, Selbstverlag, 1858), 1. Bb., S. 98, eine vergnügte aus Bettlern bestehende Wirtshausgesellschaft, die der Barfenist als Impro-visator ergont, indem er auf jedes Mitglied der ehrsamen Bettlerzunft einen paffenden Reim jum beften gibt.

38) Ueber die Wiener Ruche: Romorzynsti, S. 169 ff.

auch "Wafferspäß" die Mehlspeise "Nockerln". "Wafferspitz" welche in Wasser getocht wird. Hügel, S. 186. 40) Der Wiener Fiaker auf der Bühne, vgl. Komorzynski, S. 33,

161, 162.

41) Gräffer III, 116 und sonst.

42) Ein polternder Seemann schon in Schikaneders tomischer Oper "Die Walbmanner", 1798. Komorzynski, S. 161.
43) Goedete 1, S. 804, sieht in diesen Krähwinkel-Späßen direkte

Satiren auf Wien und die Wiener. Dagegen Castle, S. XXXI, über die Gegenüberstellung von "großstädtischem Getriebe und frahmintlerischer Beschranttheit".

48a) Bezieht sich vielleicht auf die allerdings erst nach 1825 einsetzende

Schwärmerei für Walter Scott.

44) Ueber die schwäbische Dienstmagd in der Wiener Dramatik, Cafile, S. XCVI; über einen schwäbischen Schustergesellen,

Romorzynski, S. 168. — Der schwäbische Schneckenhändler als Wiener Straßenfigur, Castle, S. LXXI; auch Nagl-Zeibler, S. 525.

45) Den Ungarn in Wien hat — nach Castle, S. LXXI — Marinelli 1774 in bem gleichnamigen Stüd auf die Bühne gebracht. "Der ungarische Ebelmann war eine Wiener Straßensigur". — Vgl. über die österreichischen Volksstämme auch Goedete 3, V, S. 800; Komorzynski, S. 158.

46) Cipelbauer 1819.

- 47) Eipeldauer 1818.
- 48) Entschieden abgelehnt im "Sammler", Nr. 206, vom 26. Desember 1818.

**49**) **Grundriß** 1 III, § 334, **S**. 802 f.

50) Romorannsti, S. 157 f.

- 51) Bogegen Goebete 1, S. 801, weber beißenden With noch verwundende Satire in diefer Literatur erkennen will.
- 52) Bgl. hierzu auch Goebeke, Grundriß , V, S. 199; Castile, S. XXXI.
- Biener Parodien und Travestien hat Goedeke 1, § 884, S. 804, 3usammengestellt. Bon bramatischen Travestien berichtet auch der Eipeldauer: so von Gieseks "Travestiertem Aeneas", von Perinets "Travestiertem Fridolin" und "Travestierter Medea", von einer Parodie der Oper "Johann von Paris" (von Boieldieu), alle 1818 im Leopoldskädter Theater ausgestührt. Ueber die "Alceste" Parodien, darunter jene von Josef Richter, über Richter und Gewey ("Der travestierte Faust", zwei Szenen), vgl. Nagl-Zeibler, a. a. D., S. 507 st. Ebenda, S. 515 st. über literarische Varodien. Zu Berinet, vgl. Goedeke, Grundrist; V, S. 259 st., 838 st.; auch R. Fürst, "Travestierte und parodierte Rlassister, Bühne u. Welt, 9. Jahrg. (1906), Nr. 2, 3, S. 56—63, 99—102. Auch Bäuerle schrieb Parodien, z. Bauf "Rabale und Liebe" (1828) und "Waria Stuart" ("Warie Stuttgardin" 1815, vgl. Krone, S. 15). Auch Meisls "Lustiger Friz" ist eine Parodie, vgl. Annn. 76; Meisl schreb is die beliebte Karodie "Othellert, der Mohr von Venebia."

die beliebte Parodie "Othellerl, der Mohr von Benedig."
54) Der aus Oftindien heimkehrende, millionenreiche Bruder als Retter schon bei Schikaneder "Der Fleischhauer aus Dedenburg", Komorgynski, S. 166.

55) Der als Dieb entlarvte Lord ebenfalls schon bei Schikaneber "Die Fiaker in Baben" 1793, Komorzynski, S. 160.

56) Hanswurft-Thadbabel, vgl. Caftle, S. XVIII ff. Dienerschaftsfzenen in Schikaneber "Die Fiaker in Baben", Komorzynski, S. 162.

57) Caftle, S. XXII.

58) Komorzynski, S. 82.
59) Ueber die Luftschiffer in Wien, vgl. Gipeldauer, Castle, S. LXV, und Bäuerles "Memoiren". Schon 1791 fuhr Blanchard im Prater mit seinem Luftballon auf, 1820 wurde der Ausstelle der Madame Reichard im Prater als Bolksfest gesetert, 1823

machte Demoifelle Garnier Berfuche mit dem Fallschirm.

- 60) Ueber Jakob Degen: Fr. Schlegels "Deutsches Museum", Bb. 1 (1812).
- 61) Zu den "Mythologischen Karikaturen", vgl. Fürst, Bühne u. Belt, a. a. D.; Komorzynski, S. 52, Anmerkung; Goedete , V, S. 299 f.; Nagl-Zeidler, S. 511 ff.
- 62) Ueber Wenzel Müller, vgl. Balter Krone (fieh Anmertung 4). 63) Nach Hügel, S. 140, "ein Ausbruck, beffen man sich als Antwort bedient, wenn man teine zu geben beschloffen bat".
- 64) Nach Hügel, S. 95, "Ruprechtsknecht"; wird wohl auch aus getrockneten Pflaumen hergestellt ("Zwetschlenkrampus").

Goedete 2, V, S. 299.

66) Ueber Perinets Hamlet-Travestie, Fürst, "Travestierte Klassiker", Bühne u. Welt, 9, S. 57—61.

67) Fürst, a. a. D.

- 68) Ueber die Musik zur "Travestierten Zauberflöte" sagt Krone S. 72 nichts Näheres.
- 69) Die Insaffen des Zuchthauses zu Stein in Niederöfterreich. 70) Capo, das italienische Wort für Haupt, Führer.

71) Zwicken: Kartenspiel. 72) Carteln: ebenfalls.

73) Caftle, S. XCII.

- 74) Romorzonski, S. 161.
- 75) Die Anregung mögen die 1818 in Wien zur Schau gestellten mechanischen Figuren bes Maschinisten Mälzl (vgl. S. XXIII) gegeben haben; vielleicht auch bie berühmten Androiben bes Mechaniters Jacquet Droz.
- 76) Ueber Meisls "Der luftige Fritz", Nagl-Zeidler, S. 536 f. Das Stück ist eine Parodie auf van der Beldes "Schlummere, traume, erheitere dich"; Meisls Stück murde wieder durch Wimmers "Der traurige Frig", aufgeführt am 19. Dez. 1818 im Theater in der Josefftadt, parodiert (vgl. Goedeke 1, § 334, S. 829). Damals faßte Grillparzer den Plan zu seinem "Traum ein Leben".
- 77) In der "Gespenfterfamilie" und in der "Reise nach Paris" bebeutet die Verkleibung allerdings die Schürzung, nicht die Lösung bes Knotens und geht von den "Bösen" aus.
  78) Derselbe Trick schon in Schikanebers "Die Oftindier vom Spittel-

berg", 1799, Komorzynski, S. 176.

Goebete, Grundrif I, § 334, S. 822 f.

80) **Ebenda**, S. 820.

81) Cbenda, S. 828 f.

82) Vgl. Anm. 51.

88) C. v. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Raisertums Defterreich. Artifel: Meist, Bb. 17, S. 284 f.

Ebenda.

85) National = Enzyklopadie, Defterreichische herausgegeben von Czitann und Gräffer, Wien 1853, 1. Bb., S. 164.

86) Val. Anm. 14.

87) "Oftbeutsche Post", 12. Jahrg., Nr. 50, vom 19. Februar 1860.

- 88) F. Ullmager, "Ein literarisches Strauschen zur Erinnerung an den verftorbenen Bolksbichter und Rechnungsrat Rarl Weisl, nebst feiner Biographie". Wien, Schmibbauer und Holywarth, 1853.
- 89) Defterreichischer Parnaß, bestiegen von einem heruntergetommenen Antiquar. Frey-fing, bei Athanafius und Romp. (Bamburg, Hoffmann und Campe), 1884.

Caitle, S. XXXII.

91) Wien 1858, val. Anm. 37.

- 92) Wiener Theaterzeitung, 50. Jahrgang, Nr. 28, vom 2. Februar 1856.
- 99) In ben Jahren 1809, 1810 ift Bäuerles "Theaterzeitung" nicht erschienen. Agl. Goebeke, Grundriß?, S. 301.

94) Wurzbach, a. a. D.

95) Undere Daten bei Wurzbach.

96) Castle. S. XXXII.

97) Th. Herrmann in der Wiener Theaterzeitung, vgl. Anm. 87.

98) Desterreichische National-Engyklopadie, 1. Bb., S. 164 f.

99) Der musikalische Refrain des Liedes, das Wenzel Müller vertont hat, ist burch Krone, S. 67, erhalten worden. "Der Wanderer", 31. Jahrg., Nr. 311, vom 27. Dezember 1844. Nach Wurzbach.

101)

162) I, 17.

103) Nach Goebete.

104) Desterreichische National-Enzyklopädie.

105) S. 86. — Ueber ben Erfolg ber "Aline" und Müllers Musit, auch im Ausland, vgl. Nagl-Zeidler, S. 538 f.; Goedeke a. a. O. 106) Goedeke. — Ueber Staberl: Nagl-Zeidler, S. 528 ff.

107) Goebete, Grundriß 1, § 834, S. 827.

108, Wurzbach, Artitel: Neftron.

108a) Dieses von Bäuerle felbst angegebene Datum scheint nicht zuautreffen.

109) Krone, S. 30, 65.

110) Ueber Schufter, val. Caftle, S. XXXIII.

111) Erwähnt von Krone, S. 65.

112) Goebete 1, § 334, S. 825.

113) Abgebruckt in: "Ferdinand Raimunds sämtliche Werke", heraus=

gegeben von Rub. Fürst, Berlin, Bong, Teil 3. 114) Riemann, Opernhandbuch, S. 619. Nach Krone S. 11 wurde schon 1790 in Wien ein Ballett "Zemire und Azor", Tänze von Menzel Müller, gegeben.

115) Biographisches zu Karl Meisl: Goedeke, Grundriß 1, III, § 334, S. 828 f. Burzbach, Biographisches Lexiton, 17. Bb., S. 284 bis 286. Defterreichische National-Enzyklopädie, 3, S. 681. F. Ullmayer, vgl. Anm. 88.

116) Wiener Allgemeine Theaterzeitung, Nr. 282, vom 11. Oktober

1853. 117) Ebenba.

118) Ueber ben Erfolg bes "Luftigen Frit, Ragl-Zeidler, S. 587, bas Stud "wurde von Juni 1818 bis Februar 1819 fünfzigmal gegeben und erhielt sich Jahrzehnte auf der Bühne". Nach Goedete, a. a. D., wurde es 1826 in Riga, 1830 in Breslau

aufgeführt.

119) Nach Goedeke, Grundriß 1, S. 831, war es die Musik, die Beethoven zu Rogebues "Nachspiel mit Chören und Gefang: Die Ruinen von Athen" gelegentlich ber Gröffnung bes Neuen Theaters in Budapest 1812 geschrieben hatte.

120) Desterreichischer Parnas, vgl. Unm. 88.

121) Jn der "Wiener Abendpost", Nr. 76, vom 2. April 1867.

122) Nach Ullmayer.

128) Oftbeutsche Post, 12. Jahrg., Nr. 50, vom 19. Februar 1860. 124) Krone, S. 72, findet, daß Müllers Musik zur "Entführung der Brinzessin Guropa", "zu wenig musikalische wizige Ginfalle enthalt, um unter die muthologischen Parodien gerechnet zu werden". An anderer Stelle (S. 81) findet er allerdings, daß fich der Franzose Offenbach in seinem Orpheus in der Unterwelt birekt mit Millers "Entführung der Europa" begegnet. Natüclich falle der Bergleich durchaus zu Gunften Offenbachs aus. Das Stück selbst unterschätzt er m. G. außerordentlich.

125) Biographifches zu Gleich, Goedete 1, III, § 384, S. 820. — Burzbach, Biographifches Lexiton, 5, S. 214 f. — Desterreichische National-Enzyklopabie, 2. Bb., S. 381. — Gloffy im Grillparzer-

Jahrbuch 4 (1894), S. 163.

126) Nagl-Zeibler, S. 534 (Gleich und die Zauberoper).

127) Goedeke, Grundriß 1, III, § 334, S. 800. Ueber das Tierftück bei Gleich und Genoffen, Ragl-Zeibler, S. 533 f.

128) Athenaeum, London, 6. März 1841.

129) 🐯 gĺ. 🛎. XXXIII.

130) Wiener Theaterzeitung, 50. Jahrg., Nr. 28. 181) Nagl-Zeibler, S. 521, verzeichnet die Parodie unter Gleichs Namen.

182) Fischer in Schlegels "Deutschem Museum", a. a. D.
183) J. Minor, Schiller, Berlin, Weidmann, 1890, 2. Bd., S. 209 f.
184) Hier und später ist Fiesko zitiert nach der Ausgabe Mannheim
1783, abgedruckt in "Schillers fämtliche Schriften", historisch-

kritische Ausgabe, herausg. von Karl Goedeke, Stuttgart 1868, 3. Teil, S. 9-161.

135) Cafite, a. a. D., S. XXXIII. 136) Gbenda, S. L, S. LXX. 137) Goedete <sup>1</sup>, a. a. D. 138) Cafite, S. LXXXIII.

138a) R. Fellner, Nation 7 (1889—90), S. 515—518.

189) Caftle, S. L.

140) Ebenda, S. XLIV.

141) Ebenda, S. XCIII.

142) Cbenba, S. IC.

143) Ebenda, S. LXXXI.

144) Chenda, S. XLIX, L. 145) Chenda, S. LI, LII. 146) Chenda, S. LXXV.

- 147) Cbenba, S. LXX.
- Ebenda, S. LXIV.
- 149) Ebenda, S. LXXXIX. 150) Ebenda, S. XCVI, CXVI.
- 151) Ebenda, S. XL.
- 152) Ebenda, S. LXX.
- 153) Goebete 1, a. a. D.
- 154) Caftle, S. LVIII.
- 155) Ebenda, S. LXIII.
- 156) Ebenda.
- 157) Ebenda, S. XCIII.
- 158) Ebenda, S. XXXIV.
- 159) Goebete <sup>1</sup>, a. a. D. 160) Goebete <sup>1</sup>, a. a. D., S. 808.

## 2. Stücke.

## Die Bürger in Wien.

- 1) Die heutige "Beißgerberlande", faiartige Straße im britten Biener Stadtbegirt.
- Die stehende Rebensart, val. S. LXIX.
- Damit foll bie Bebeutung bes Sieges ausgebrückt werden.
- Stadt in Nieberöfterreich.
- 5) Anfpielung auf Janas Schufters kleine Figur. 6) Kalehanblerin, Hügel, S. 88.
- 7) Der Neuftabter Schiffahrtstanal, an dem Wiener-Neuftabt, die Stadt in Niederöfterreich, liegt.
- Bedeutet in Wien ein einfenftriges Rimmer.
- 9) Frrenhaus? 10) Bgl. S. XXXVI.
- 11) Die Seilerstätte, Plat im ersten Wiener Stadtbezirk, hier als Marktplak.
- 12) **Bgl. S.** XXVI.
- 13) **Bgl. S.** XXV.
- 14) Bgl. S. XXXIV.
- 15) **Bgl. S.** XLV.
- 16) Bal S. XL.
- 17) Bgl. S. XLVI.
- Die Mutter des Tirolers hat wohl in Lienz in Tirol, nicht in Ling in Oberöfterreich gelebt; gleichwohl fpricht Staberl fpater (II, 4) von ber Linger Lorte.
- 19) Vgl. S. X.
- 20) Wohl scherzhafte Beziehung auf Redlichs Gewerbe. (Schlegel = Reule).

21) Dubler = Jobler, Bügel, S. 50.

Vgl. S. XLIII. 22)

28) Bgl. S. XVI, XXIX, XLI.

24) Ruprechtstnecht.

25) **Bgl. S**. XVI.

26) Neueren.

27) Seibenftoff.

28) Wohl: er war erkenntlich.

28a) In Niederöfterreich geht die Boltfage, daß auf dem Fasse, bas den besten Wein enthält, die schwarze Rage sist.

Artiger.

30) Schnippisch, hochfahrend.

31) Schanben.

32) Säßlicher.

Schliff'l: "Schimpfwort für einen groben Menfchen; bebeutet **88**) so viel als das Wort Grobian", Hügel, S. 189.

34) Harb, "ungehalten, aufgebracht", Hügel, S. 78. 35) 1831 wurde bas Stud verboten, weil "bie weitere Aufführung bei der uniformierten Bürgerschaft fehr unliebsam aufgenommen werden und fehr leicht zu Erzeffen Beranlaffung geben dürfte." Magl=Zeidler, S. 530.

36) Mjo, wie alles vorangegangene, eine contradictio in adjecto. Bgl. S. LXVII.

87) Pantoffelhelb, Hügel, S. 149; vgl. Ginleitung, Anm. 29.

Will fagen: dasfelbe Gelb.

89) Klirrt.

40) Die Schwefelquellen in Baben bei Bien.

41) Rofinen.

42) Simmering, füböftlicher Borort von Wien.

49) Amper, ein Kannengefäß, Hügel, S. 51. 44) Tarteln, gewöhnlich torteln — beim Gehen schwanken wie die

Betrunkenen, Hügel, S. 165.

45) Bgl. S. XXXIII.

46) Auch in Bäuerles "Der Freund in der Not", in Meisls "Die Damenhüte im Theater" und "Das Gespenst im Prater" hält sich die komische Figur für den Bevorzugten.

47) Jch Täppischer.

Berbindet ben britten mit bem zweiten Wiener Stadtbezirk. 48)

49) Ein Meines Ruberschiff, Sügel, G. 196.

50) Denfelben Namen führt ber Fiater in "Der Fiater als Marquis". Stammt vielleicht aus Schikaneders "Die Fiaker in Wien"?

Duct-Entchen. 51)

- 52) Vgl. S. XXVII, XXIX.
- Falfch angewendete Fremdwörter, vgl. S. LXVII. Bgl. S. XLIII. 53)

54)

55) Siehe Anmerkung 52.

56)

- Fahrig. Dalt, "Schimpfname für einen bummen Menschen", Bugel, S. 85;
- 58) Faunzen: "ber gemeinste Ausbruck für Ohrfeige", Hügel, S. 58.

59) 3m erften Biener Stadtbegirt.

60) Bgt. S. LXXI.

61) Gilt natürlich bem Publikum.

62) Labet: vom frangöftschen la bete; im Spiel so viel wie "verloren habend".

63) **Bgl. S**. XXVII.

## Der verwunschene Prinz.

1) "Baderl" = ein kleiner Fächer, Hügel, S. 184. — Abgewirtschaftet = bankrott. — Der Baberlmacher ift dem Parapluiemacher Staberl literarifc nahe verwandt.

2) Ang'legt - angekleidet; altbachene - altbadene, d. h. schon am

Vortage gebaden, also unfrisch wie beim Gebad.

"Unter mehreren Gegenftanben etwas auswählen", Sugel, S. 80.

4) Vgl. S. XLIII.

5) So viel wie verdammt. — Nach Hügel. S. 182 vertrakt verfehrt.

Das Rompliment ber Rinber", Hügel, S. 45. 6)

7) Uebrig, unverheiratet.

8) Kurtos = "feltfam, wunderbar", Hügel, S. 97. 9) Bgl. S. LXVII.

10)

Einen Anlauf nehmen", Hügel, S. 126. 11) Rittergüter.

12) Fraisen, gewöhnlich im Plural, Krämpfe. 18) Rauh.

14) Berrofteten.

15) Nach Raimunds Extempore, vgl. Caftle, S. XXXVI.

16) Schwierigkeiten.

17) Bgl. S. LV. 18) Beilchen.

19) Bielleicht: Excusez?

20) Die bekannte Straße im erften Stadtbezirk.

21) Schnell'n = betrügen, übervorteilen, Bugel, S. 148.

22) Rgi. S. XLIII.

23) Bal. S. LXVII. 24) Bgl. ebendort.

25) Michtig: mir.

26) Bgl. S. XLIV. Roffau: neunter Wiener Stadtbezirk. 27) **Vgl.** S. XXX.

28) Thurngaffe im neunten Stadtbezirk. — Raltenleutgeben ufw. Dorfer nachft Bien. Der Bortwit "Raltenleibgeben" bezieht fich nicht auf die spätere Raltwafferheilanstalt, die erft viel später errichtet worden fein foll.

29) Der zoologische Garten ift in Schönbrunn.

80) Aufchiach = fehr häßlich, Hügel, S. 28. 81) Aus Mozarts "Don Juan".

32) Hier natürlich: Waben.

88) Ungarischer Ausruf.

"Johann von Paris", Oper von Boielbieu 1812. Hieronymus Payer, Wiener Tonkünstler, 1787 — 1845, schrieb Operetten, komische Opern, Kammer- und kirchliche Wlusik. Deutscher: zu erganzen Walzer.

Zu Ende (wie in: Garaus, Tautologie). Ugl. S. XXXI.

38) Gemeint: Grazien, vgl. S. LXVII. 39) Rgl. S. XL. 40) Rgl. S. LXVII.

- 41) Reminiszenzen an das "Schlaraffenland".
- "Häuptelfalat, Kopffalat", Hügel, S. 78. Bgl. "Die Bürger in Wien", Anm. 52. 42)

Champignons (Schwämme).

45) Lamm.

Herzbinkerl = "der Liebling unter den Kindern einer Familie", Hügel, S. 82. — Binkl = "Schimpfname für kleine boshafte Kinder", Higel, S. 10. Bgl. S. XXXVII.

47)

Statt: Rellermeister. 49) Ein Faß, das fünf Eimer Inhalt hat, hügel, S. 55.

50) Anspielung auf die Tierhepen, val. S. XXIII.

51) **Bal. S.** LVI.

52) Enten.

Im Original irrtumlich: Gilfte wiederholt und von da bis Aft= Schluß falsche Nummerierung der Scenen.

Riechendes.

"Jemand zum Beften halten, auch foppen", Sügel, S. 117. 55)

56) **Bgl. S.** XXVIII.

57) Pagen: Patsch, auch: dummer Kerl, daher Wortwig. 58) **Bgl. S.** XXXIV.

59) Werd's 60) Schnupfen.

Ihr. 61)

Beliebte Devise auf ben fogenannten Rebus-Saffen des Altwiener Porzellans: "wandle auf" war in Schriftzeichen angebracht, Rosen und Vergismeinnicht waren gemalt.

- 63) Vgl. S. LV. 64) Vgl. S. XLVI. 65) Vgl. S. XXVII.
- "Schmähwort für eine schmutige ober garftige Frau", Hügel, S. 125.
- "Eine aus Rartenpapier ober Pappendedel angefertigte Schachtel", dügel, S. 87.

68) Mis Rebensart bei Hügel, S. 26, angeführt; schiech = häßlich, Aftl = After.

69) Durchweg wirkliche Wiener Straßen und Plate, meist aus dem erften Stadtbezirk. Jagerzeile, jest Praterftraße, zweiter Bezirk; Bieden, vierter Begirt; Beißgerber, britter Begirt. Ueber ben Scherz, vgl. S. XXVIII f. Das haus jum "fcmeceten Burm" betanntes Durchhaus in der inneren Stadt Wien, in deffen Reller ein übelriechender (schmedender) Lindwurm gefunden worden fein soll.

70) Müden.

71) Der aus Wien stammende Luftschiffer Jakob Degen, vgl. S. LVIL

72) "Eine junge. sich in allem übereilende Person".
73) Abjetito zu "Dalt" und "Talt": bumm.
74) Bgl. S. LV.

- 75) Wiener Bergnügungsort, vgl. S. XXVIII.

76) Azurblauen.

- 77) Schlappschuhe.
- 78) Bal. S. XXV.
- 79) **Bgl. 6**. LXVII. 80) **Bal. 6.** LXVIII.
- 81) **Bal. S**. XLIII.
- 82) Vgl. Anm. 51.
- 88) **Vgi.** S. XXXVII.
- 84) Ngi. S. LV.
- 85) **Bgi. S.** LVIII.
- 86) Von der schwarzen Farbe des Pit im Kartenspiel.

87) **Bgl. S.** LXVII.

88) Sich polben: biefe Rebensart fommt von einem Kinderspiele her, in bem die Kinder einen Plat als den "Lejojpold" (nach bem heiligen Schuppatron Nieberöfterreichs) bezeichnen; an diefem Plat ift ber Berfolgte vor feinen Berfolgern ficher.

89) Blättet.

- 90) Das Theater ift das Leopolbstädter, heute Carl-Theater, vgl. **21 n**m. 69.
- 91) Wieden = vierter Stadtbezirk, am Hundsturm ebendort, Strozzigaffe im achten Bezirt, vgl. S. LVI. 92) Ein faßförmiges hölzernes Gefäß mit Tragbanbern, Hügel, S. 46

93) Schlußhuldigung fürs Publikum, vgl. S. LXXIII.

## Die Entführung der Prinzessin Europa.

1) "Reuchend burch die Nafe atmen", Hügel, S. 119.

2) "Ausbruck des Bedauerns für arme und unglückliche Berfonen", Hügel, S. 79.

3) Wein von 1803.

4) Schlingel.

5) Diefe Rebensart für betrugen, überteuern, foll baber ftammen, baß die Bauern mehr gablen mußten, wenn ihnen ber Barbier ben Löffel in ben Mund ftedte, um bie Bange jum Rafferen glatt zu spannen, als wenn er bazu bie bloße Fauft nahm. 6) Bgl. S. XLV.

7) Das Tierstüd, vgl. S. XXIII. 8) Surrogate, vgl. S. XIV.

9) Giner ber Surrogatfabritanten.

10) Anog'n = herumsigen, Hügel, S. 92.

11) Soviel wie: ein Buhnchen rupfen.

In Meisls "Orpheus und Gurydite" leiht Juno schließlich dem Orpheus ihr Ohr.

Bgl. bie Abneigung gegen die Sprachmeister, S. XX, XXXVIII. 13)

14) **Vgl. S.** XXI.

**15**)

"Fantich" — strenge, hart, Hügel, S. 78. "Grantig" — verdrießlich, übelgelaunt, Hügel, S. 70; stammt 16) angeblich von bem unwirschen Benehmen ber fpanischen Granben, die zur Zeit Karls V. nach Wien tamen.

Mit diesen Lauten begrüßt man Rinder. 17)

18) Böhmische Mehlspeise.

19) Wgl. S. XVII f., XXXVIII.

Hation (Portion). Bgl. S. XXXIX. 20)

21)

22)

Maul. 23)

Der hund bes Aubri, vgl. S. XXIII. Bgl. Anm. 7. 24)

25) 26)

hier: freigebig. Auslander-Rezensent, vgl. S. XI, XXV. 27)

28) Seffel-(Sänften=)Träger.

29) Vgl. S. XLIV.

**30**) Bgl. S. XXXVIII. **31**) Angebot.

Bgľ. €. XXXI. 32)

**33**) Faßförmiges hölzernes Gefäß mit Tragbändern.

34) Bgi. S. XXXIV.

Heerfort und Klärchen, 2 Teile, Frankfurt, Hermann, 1779; auch ins Französische übersetzt, Paris (Mainz) 1789, nach Holzmann, Lexiton der Anonymen von Christiane Naubert. — Siegwart, der bekannte Roman von Miller.

"Tascherln — streicheln, liebkosen", Hügel, S. 162.

**37**) Vgl. S. XXV.

Vgl. S. XXXVI. 38)

39) Rröten.

"Berkäufer von Holz an Holzhändler", S. 84. Bgl. S. XII. 40)

41)

42) Rlafter, Mageinheit; Ausschuß, minderwertiges Holz; führen, unentgeltlich ins haus schaffen.

3ch auch; zugleich vielleicht bas 3-a bes Gfels.

- Lud'In = "das Saugen fleiner Rinder an ihren eigenen Fingern", Hügel, S. 108. Hier wohl nur als Reimwort.
- Dubeln = "eine eigene Sorte von Mufit und Gefang" (Sügel, S. 51)
- Velutti, Giovanni Battista, 1781—1861, der lette berühmte Raftrat.

Romisch wörtliche Uebersetzung von Heu me miserum!

48) Platz zur Aufbewahrung des Holzes, Hügel, S. 74.

49) Val. E. XXXIX.

50) Schimpfname für gemeine weibliche Dienstboten, Hügel, S. 166. Fürft, Raimunds Borganger. 99

- 51) Gine Art Umwurf.
- 52) Offene Ralefche, gewöhnliche Form: Barutich, Sugel, S. 117.

53) **Bal. S.** XXIII.

- 54) Wohl Beziehung auf einen berühmten Tanger.
- 55) "Spottnamen für einen aufgeblafenen Menichen", Bugel, S. 143. Bal. Berinet, "Prinzeffin Evalathel und Schnudi".

56) Flirt. 57) Napoleon. 58) Berloren. 59) Bgl. Anm. 36.

60) Schleifchen.

61) **Bgl. Anm.** 7. 62) **Bgl. S.** XXIV.

63) Die Negation ift ironisch, als Beträftigung bes Gegenteils, gemeint. Die bekannten Mittel gegen Ohnmachtsanfalle u. bgl.

65) Bon planter, verlaffen, im Stiche, figen laffen. 66) Bgl. S. XXXIV.

67) Grethel, wegwerfende Bezeichnung für Frauensperson. Aehnlich nennt Glis ben Narcis, I, 9, ben Sans von allen Sanfen.

68) Schimpfnamen für ein unordentliches leichtfinniges Frauenzimmer,

Higel, S. 191.
69) Chapeau (Schapo) wird von Fischer in Schlegels "Deutschem Museum", 4, S. 456, als eine ber Wiener Munbart eigene, gelungene Eindeutschung eines Fremdwortes (in der Bedeutung von Liebhaber) angeführt.

70) Incaminiren = in die Bege leiten (italienisch).

71) Der Form nach wohl Bit (ein tleiner Sact).

72) Zentnern.

73) "Die Cour machen", Sügel, S. 186. 74) D. h. heutzutage trinten Die Sanftentrager Wein, Die Flasche ju vier Gulben. Das Borbergebende bezieht fich auf die Weine von 1806, 1808, 1812, 1816.

75) "Geliebte", Stigel, S. 117. 76) Sigen [und machen uns bavon].

77) **Bgl. S.** XXXIX.

78) Bal. S. XVIII, XXXVIII über das Gehaben der Parvenus (Bacchus ist der reich gewordene Weinhandler und Weinpanscher, der "Giftmischer"). 79) Knüpft an [mit einem Herrn].

80) Vgl. S. XXXVI.

81) "Das in ber Chriftnacht übliche Bleigießen", Bügel, S. 101.

Obigone Unfpielung. 82)

83) Bube.

84) Vgl. Anm. 80.

85) Langfam (tichechisch).

86) Tolpel", Hugel, G. 98.

Das Folgende erinnert an Hamlet V, 1. 87)

Schrumpfen ein.

89) Bgl. "Der verwunschene Pring" und sonft.

G'fpenbelt, mit Stednabeln ("Spennabeln") zufammengehalten.

91) Bier wohl für: Safra, Saframent ober bergl.

- Atteft. 92)
- 93) "Beschimpfen, verleumden", Hügel, S. 21.

Mattaroni. 94) 95) Kreishauptstadt in Serbien.

Die bekannten gemäfteten und kaftrierten fteirischen Sahne. 96)

97) Schminktöpfchen.

98)

"Sich fest zusammenschnüren", Sügel, S. 197. Domenito Barbaja hatte 1821 bas Kärntnertortheater gepachtet, ließ aber die Administration durch den Tänzer Duport besorgen. (Gloffy, Grillparzerjahrbuch 4, S. 297.)

Bal S. XI, XXV. 100)

101) Quodlibet. Jupiter singt Texte aus bekannten Opern, und beginnt mit einer ber in Wien so beliebten italienischen Opern, Europa antwortet möglichst vulgar. "Lieber kleiner Gott ber Liebe", aus Müller-Perinets "Neufonntagskind", von Kreuger in den Trauermarsch ju M. Müllers Beisetzung verflochten, Krone, S. 43. Der Schluß aus der "Zauberflöte".

102) **Vgl. Anm.** 65.

103) "Ein alter Mensch", Hügel. S. 48.

- 104) Diese Redensart bedeutet, nach Hügel, S. 140, so viel als: "von mir erfährst bu nichts".
- 105) Nach Hügel, S. 40, Rebensart für "Der hat viele Kenntniffe".

106) Remedium.

107) Bohl aus einem ber patriotischen Allianz-Ballette.

108) Verliebt.

109) Confratres. Zugleich Wortwitz: "fretten", sich mühfam über Waffer erhalten.

110) **Bgl. S.** XXXIV.

Gingelaufen. 111)

112) "Ein fehr beweglicher Fisch", die Rarausche, Sügel, S. 65.

113) Natürlich: vergiften.

114) Aus Perinet, "Das Neufonntagskind", Krone, S. 43.

115) "Jemanden einen Streich spielen", Higel, S. 145.
116) "Dickbauch", Hügel, S. 126. Doch nennt in Szene 17 Jupiter die Europa seinen "herzigen Ranzen".
117) Bgl. S. XXI, XXXIV.

118) "Remasori = wirres Gejohle, lärmende Unterhaltung", Bügel, **S**. 128.

119) **Bal. S.** XIX.

120) Euch (schwerlich: enge).

## Fiesko, der Salamikrämer.

1) Gube Löchel: üblicher Ausbruck für Meth-Balle. Lerchenfeld:

jest fechzehnter Biener Stadtbezirt.
2) Aller Salamimanner: im Original alter Salamimanner (Drudfehler).

Ummurt'n - die Gurte, Bugel, G. 171.

4) Raufnen - Bespermablzeit halten.

5) Bgl. 6. XXXVII.

"Das Baifenhaus", Oper von Josef Beigl, Text von Treitschte. 6) Wien 1805. Riemann, Opernhandbuch, Leipzig, Koch 1887, S. 603.

7) **Bgl**. S. XL. 8) Bgt. S. XXXVI.

9) Gehaffig, bofe fein, Sügel, S. 120 (von piquer). 10) Bon Perinet, Mufit von Bengel Müller.

11) "Angenehm warm", Sügel, S. 184.

12) "Lärm, Gepolter", Sugel, S. 180 (rumor). 13) Das Mora-Spiel.

14) Nach der "Zauberflöte", Papagenos Antrittslied ("Der Bogel-sanger bin ich ja").

15) Meerrettig. Rebensart für etwas ganz besonders Pitantes. 16) G'rebelter Wein ist ein solcher, zu beffen Bereitung die Beeren von den Stielen abgelöft werden; hier: aufg'rebelt so viel wie "aufgedraht", aufgehaut (von rebellen, rebellieren).
17) Nach "Zauberflöte", "In diesen heiligen Hallen kennt man die

Rache nicht".

18) **Bal. S.** XXIII.

19) Vor sich.

- 20) Schiller I, 9 (nach ber tritischen Ausgabe von R. Goebete, Bb. 3, Ausgabe von 1783). "Sachte, Kanaille!"
- trischaden von breschen. 21) Geprügelt Scherzhafte tschechische Infinitivendung

22) Wörtlich, Schiller 1, 9.

28) Streiche. 24) Wortlich Schiller I, 9. 25) Schiller ebendort. Mohr: "Zuerst kommt das verächtliche Heer der langen Finger" usw.

26) Holzhader, Holzzerkleinerer. 27) Straßenzoll-Amt.

28) Schiller, I, 9. Mohr: "Herr, zu allen Kommissionen, nur zu keiner ehrlichen, dabei benehm ich mich plump wie Holz."
29) Die Sessellunger leisteten auch beim Ausziehen (Wohnungswechsel)

Dienste als Möbelträger.

30) Oper von Binzenz Martin p Solar. Text von da Ponte, Wien 1785.

— Fortsetzung von Schack, Wien 1805. Bgl. Riemann, Opernhandbuch, S. 85. — Ferdinand Eberl, Theaterbichter bes Leopold-ftäbter, später bes Josefftäbter Theaters, hat den Operntext 1789 ins Deutsche übertragen. In diesem Jahre tam die Oper im Theater in der Leopoldstadt jur Aufführung. Goedete 2, 5. 8d.,

§ 259, Nr. 112, 8. Gleichs Italienisch ist fehlerhaft. Die Strophe lautet richtig:

> Più bianca di giglio, Più fresca di rosa, Bel' occhio, bel ciglio, Vivace graziosa, La mano a un villano La Lilla darà? Almen crude stelle, Non fossi chi sono Ma val più d'un trono Si rara beltà.

31) Schücherl ohne Stöckerl: Schuhe ohne Abfätze.

Im Original verdruckt in onkkrábanten, gemeint ist: contrebande. Loupet-Ramm. 32)

**88**)

34) "Raufch", Hügel, S. 162.

"Gin fehr magerer großer Mann", Bugel, S. 96. 35)

**36**) Ochsenziemer.

37) Lotteriegewinn burch Ginfeten der drei gezogenen Nummern.

38) Von Gretry, Paris 1789. Einen "Blaubart" komponierte auch Anton Fischer, Wien 1807, Riemann, S. 51.

39) Rindfleischwürfte (bovino).

**40**) "Ein größerer, aus Stroh geflochtener Tragforb", Hügel, S. 196.

**41**)

**4**2)

- Zentnern. Einspänner, soll wohl heißen: "im eigenen Einrößler". Schiller, III, 3. Leonore: "Das war wieder echter Goldklang der Liebe".
- 44) Heroisch-komische Oper von P. Winter in zwei Akten. Text von Franz Laver Suber, Wien 1796 und 1806. Goebete 2, 5. Bb., § **2**59, Nr. 126, 8.

Schiller, III, 4. Mohr: "Ich glaube, Genua ist um zwölf Gassen fürzer worden, ober meine Beine um fo viel langer."

46) Ebenda. "Ein Expresser sollte damit nach Levanto fliegen."

- 47) Gbenda. "Neberdies noch ein Billett von ber Gräfin Imperiali." 48) Ebenda. Fiesto: "Lügft du, Kanaille, laß ich dich lebendig an den Wetterhahn vom Corenzoturm schmieden."
- 49) Ebenda. "Rufft die ganze Berschmörung zusammen." Fasching bedeutet sonst Karnevalzeit, hier: Karnevalabend. "Hernach ift beine Arbeit getan." Schiller III, 4. "Der Mohr hat seine Arbeit getan, der Mohr kann gehen." Wörtlich, Schiller, III, 7.

**50**)

51) Ebenda. "Ich will einen Gelehrten fragen." 52) Parodie auf den Maler, Schiller, II, 17.

In ber inneren Stadt Wien. 53)

54) Vgl. Anm. 10.

55) Dupieren.

**56**) Buderstaub (Sand in die Augen streuen).

57) Augenbrauen.

58) Fleischbank, Berkaufftelle von Fleisch.

59) Foppen.

60) Comme-il-faut.

61) Ungefähr: was mit ihm vorgeht, vgl. auch 21. Auftritt, Arabellerl: Ich weiß gar nicht, wie mir die Frau Nachbarin vorkommt.

Schiller, III, 1. Verrina: "Fiesto wird Genuas gefährlichster Tyrann werben."

63) Riemanns Opernführer weift viele Opern biefes Namens nach. Bielleicht ift es die von Puccita, London 1810, ober die Oper Die Beftalin" von Guhr, Caffel 1813.

64) Schapo, vgl. "Die Entführung ber Prinzeffinn Guropa", Anm. 69 und fonft oft.

"Stadium bes momentanen halbverrudtfeins", hugel, S. 126 (Rappel, Raptus).

66) So und nicht, wie zu erwarten mare, Herr Better.

67) Schiller, II, 18. Anbreas: "Dem zerlumpteften Bettler in Genua, wenn er es wert ift. Ginem Buben niemals, und war' er mein Meffe."

68) Wörtlich ebenda.

"Bertäuferin von Schmalz an die Händler", Hügel, S. 140. Socius: beliebter Ausdruck für Grobian (vgl. Bäuerle, "Die Bürger in Wien", S. 40).

71) Apothete.

72) Schiller, III, 10. Fiesto: "Der Vorgang bürfte gegen Abend einigen Auflauf gegen ben hafen und meinen Palaft erregen, welchen ber Herzog . . . mißbeuten könnte."

"Gelegenheitsschmaus, wo einer mehrere Freunde bewirtet", Bugel, S. 98 (laetitia).

74) Schiller, III, 10. Julia: "Ich erschrecke an meinem Neglige". 75) Ebenda. Fiesko: "Das Frauenzimmer ist nie so schön als im

Schlafgewand.

76) Die in die Schläfen gekammten haare.

77) Dies und bas vorige fast wörtlich, Schiller III, 10. 78) Oper von Knauer, Tert von Gleich, Wien 1805.

79) Beitel, empfindlich.

80) Spottwort aus ber Zeit ber Kirchenftrafen, wo lieberliche Mabchen mit dem Strohwisch in der Hand vor der Kirchentur Buße tun mußten, ber Strohwifch gab Anlaß ju ber Rebensart, bie bann auch auf folibe alte Jungfern angewendet murbe, vgl. Sugel, **S**. 156.

81) Rüfer.

82) Die Grundgerichte waren "Friedensgerichte in Bagatellsachen, insbesondere jur Abschließung gutlicher Bergleiche, außerbem beforgten fie die Lotalpolizei". Die Richter murben vom Magiftrat resp. von der Orisherrschaft eingesett, als Beisitzer fungierten Bürger. Die Schreiber und Wächter, die diese Behörde anstellte und die Bolizei prufte und in Pflicht nahm, waren die Grundschreiber und Grundwächter. Guglia, a. a. D., S. 224 f.

Schiller, IV, 8. "Drei Teutsche, die den Mohren gebunden bringen".

Schiller, IV, 9. Fiesto: "Ein Doria foll mich an Großmut bestegt 84) haben."

85) Fast wörtlich ebendort.

- 86) Ebenda. Fiesto, "Fort Bursche, sorge, daß du Genua auf den Rücken friegft" ufm.
- 87) Dies und das Folgende in engem Anschluß an Schiller, II, 2, teilweise wörtlich.
- Julia: "Wird er nicht ben Berftand verlieren, ober 88) Ebenda. was wird er mahlen?" Leonore: "Sie, Madam, wenn er ihn verloren hat."
- 89) **Ebenda**. Leonore: "Mein Schattenriß? Ihnen? D, der heillose Mann!"

90) Ebenba. Wörtlich.

- 91) Von Perinet und Bengel Müller. 92) Hohenau, Ort in Mähren. Gestüt? 98) Schiller, IV, 12. Julia: "Hier ift niemand, als die verführerische Nacht."
- 94) Ebenda. Fiesko: "Ich habe das Vergnügen, Ihnen bei der Gefellschaft meinen Respett zu bezeugen."

- 95) Ebenda. Julia: "Ich bete bich an, Fiesko." 96) Ebenda. Fiesko: "Hier ift meine Gemahlin ein göttliches Beib."
- 97) Schiller, IV, 18. Leonore: "Mein Gemahl, das war allzu ftreng." 98) Wörtlich. Dann: "Deinen Tränen war ich biese Genugtuung
- schuldig." Ebenda. Julia: "Es ist nicht auszuhalten. Doch zittre bu! Doria donnert in Genua und ich — bin seine Schwester."
- 100) Schiller, IV, 14. Leonore: "Ich verstehe Sie nur halb, aber ich fange an zu zittern."
- 101) Ebenda. Fiesto: "Ich sabe Sie in den Affembleen des Abels mit dem zweiten Sandfuß der Ritter vorlieb nehmen. Leonore, das tat meinen Augen weh".
- "Geben Gie gu Bette, Grafin, morgen will ich bie 102) Ebenba.
- Herzogin weden."
  108) Ebenda. Fiesto: "Leonore, hör auf. Das ift eine häßliche Borftellung.

104) Original: in.

105) Der Zeit nach die Oper von Niccold Vaccai, nicht die Bellinis, die erft 1830 erschien.

106) Büfett.

107) Ohrfeige.

108) Langsam (tschechisch). 109) Schiller V, 11. "Ich tenne ben Busch und Mantel."

- 110) Holt zum Schlage aus. 111) Schiller, V, 12. Ralkagno: "Das ist bei Gott kein Gianettino= gesicht."
- 112) Wörklich. Schiller V, 12. "Spiegelfechterei der Hölle!"

113) Von gaudium.

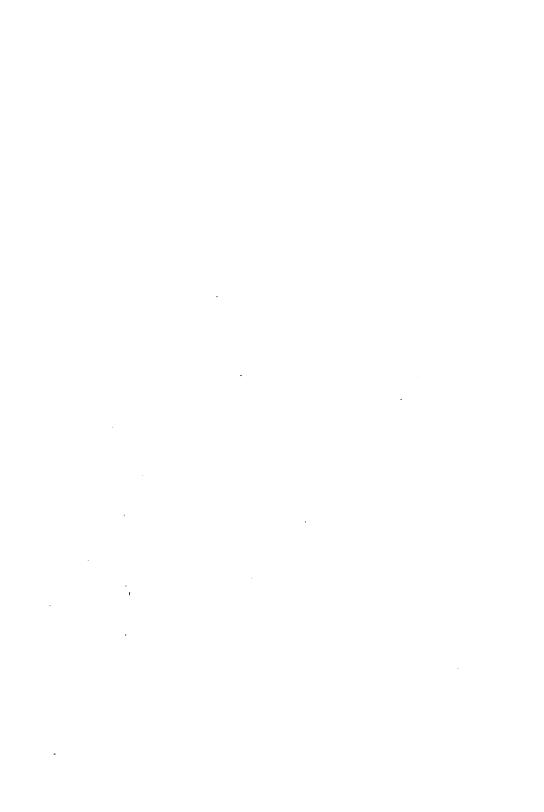



, ,

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

100 -0 10



SPRING 1979



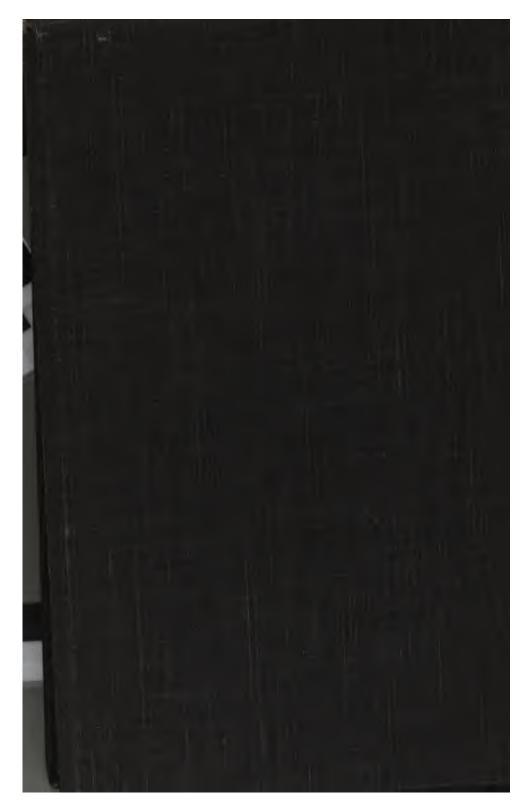